

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

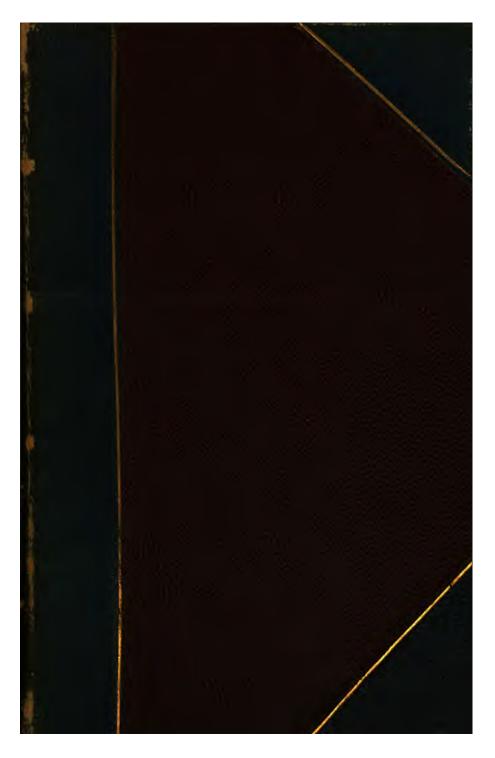

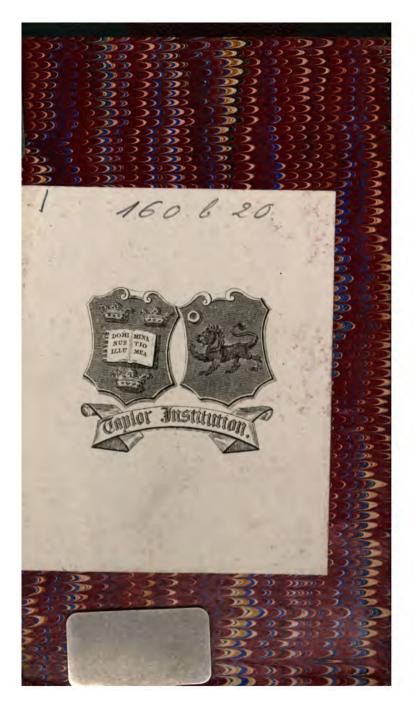

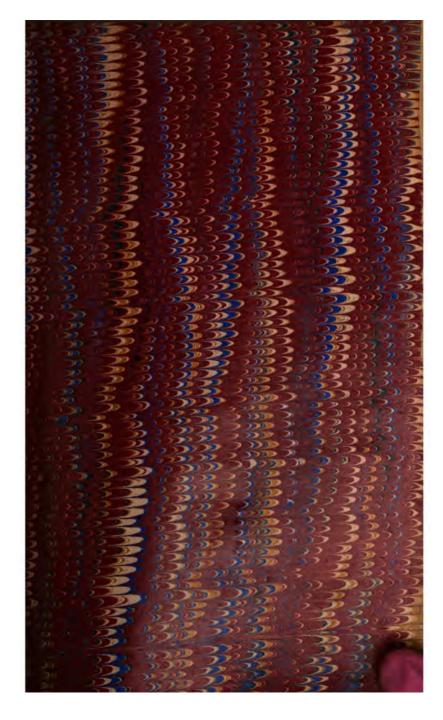

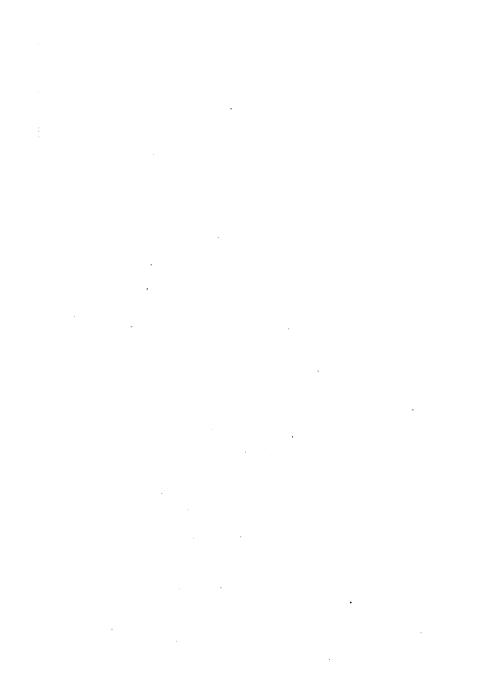

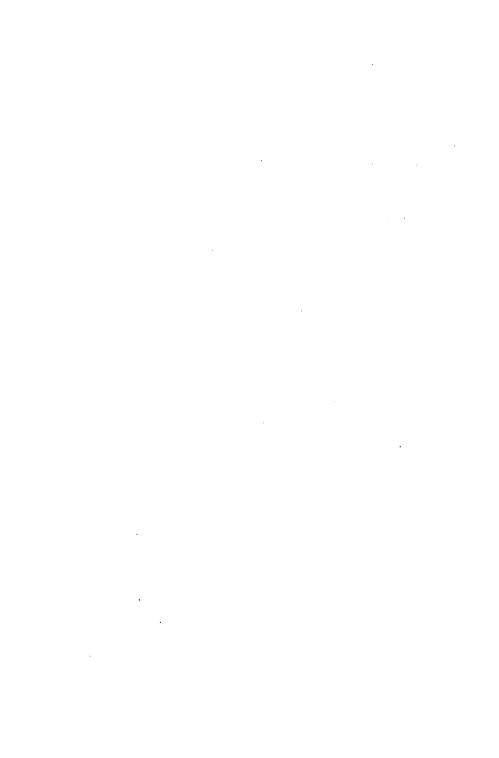

. . 1



Ofiller

# Schiller und Cotte.

1788 -- 1805.

Deitte, den gangen Briefme fifet um? mende Ital abe

h arbeita

ron

Withelm Sielig.

Erfres Buch.

Stuttgart.

Beilig der J. G. Cettalichen Buchpandlung.



Men

# Schiller und Cotte.

1788-1805.

Dritte, den ganzen Briefwechsel umfassende Ausgabe,

bearbeitet

pon

Wilhelm Fielik.

Erstes Buch.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.



Buchdruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stuttgart.

# Vorwort gur erften Ausgabe.

Schiller und Lotte in den Jahren 1788 und 1789 übersreiche ich dem deutschen Publikum als ein theures Bermächtsniß meiner seligen Eltern. Nachdem ich lange gekämpft hatte, ob ich es der Deffentlichkeit übergeben sollte, siegte die Ueberzeugung in mir, jedem Schiller zugewandten Herzen wurde diese Gabe willkommen sein.

Die bedeutenbsten Briefe Schillers fanden durch Caroline von Wolzogen in dem Leben Schillers wie in deren Nachlaß schon eine Beröffentlichung. Doch ein ganzes treues Bild der schönen Zeit der Liebe Schillers und Lottens konnte nur in dieser Briefsammlung gegeben werden.

Bei Anordnung und Zusammenstellung stand mir ein Freund unserer Familie, Professor Dr. Heinr. Hennes von Mainz, treulich zur Seite, und ihm verdanke ich, was meinen Frauenhänden unmöglich war.

Greifenstein ob Bonnland, im September 1855.

Smilie von Gleichen-Rugwurm geb. von Schiller.

# Vorwort zur zweiten und dritten Ausgabe.

Der Briefwechsel Schillers und seiner Gattin, der hier zum ersten Mal vollständig gesammelt erscheint, ist bis auf eine ziemliche Anzahl bisher unterdrückter Abschnitte von Briefen und wenige von mir erst aufgefundene Billets und Briefe lange bekannt und seine Bedeutung für unsere Kennt-niß von der inneren und äußeren Entwickelung des Dichters oft gewürdigt. Nichts desto weniger, glaube ich, wird es manchem gerade so gehen wie dem Herausgeber, daß ihn viele Billets und Briefe, die man sich früher aus verschiesdenen Büchern zusammensuchen mußte, nun in dem ihnen zukommenden Zusammensuchen mußte, nun in dem ihnen zukommenden Zusammenhange wie neue anmuthen. In Betreff der Bedeutung des Briefwechsels möchte ich zwei Punkte hervorheben.

Unter allen Briefwechseln aus der Zeit der Empfindssamkeit nehmen die beiden ersten Bücher des vorliegenden — denn nur diese beiden tragen den Stempel der bezeichsneten Periode — an Bedeutung der Briefsteller, an Bollsständigkeit der Erhaltung, an charakteristischer Wiederspiegeslung der Zeit einen der ersten Plätze ein. Alle die Elemente, die den Charakter jener Zeit bestimmen, sinden wir hier reichlich vertreten. Die Wollust, welche die "schöne Seele"

empfand, fich in fich felbst und in verwandten Seelen gu bespiegeln und in schönen Gefühlen zu schwelgen, Die Schwärmerei für bie Beroen ber Sentimentalität Richardfon, Rouffeau und Goethes Werther, Die Borliebe für Homer, Offian und Plutarch, ber Widerwille gegen ge= regelte bürgerliche, auch gelehrt miffenschaftliche Thätigkeit, bie man als Bedanterie bezeichnet, die Gehnfucht nach Natur, Die Flucht in Die Ginsamkeit, ber Wunsch immer nur "fich felbst zu genießen" und die Abneigung gegen bie menschliche Gesellschaft, Die "einem nichts fein, nichts geben fann" - alle biefe Buge finden wir gehäuft in ben vor= liegenden Briefen. Befonders ftark ausgeprägt ift die arifto= fratische Erclusivitat in dem fleinen Cirfel iconer Seelen, in ben fie uns einführen. Schiller, Lotte, Frau v. Beulwis, Caroline v. Dacheroden und mehr in der Ferne ftehend Frau v. Stein und ber Coadjutor v. Dalberg, bas find Die Eingeweihten und Bollberechtigten bes Cirfels, alle übrigen. Beulwitz, die chère mère, die ganze Rudolstädtische Freundschaft und der Rudolstädter Sof, die beiben Berren v. Dacheröden, Bater und Gohn, find, die einen mehr, die andern weniger, profanum vulgus. herbe Exclusivität milbert sich erft im Cheftande, mo bie sich neu bildenden Berhältniffe und Anschauungen zur Werthbestimmung eines Charafters andere, sicherere und praftischere Makstäbe in die Sand geben als den der Benialität.

Eine eigenthümliche, oft hervorgehobene Erscheinung jener sentimentalen, nach Natur schmachtenden Beriode ist die abnehmende Achtung vor der Heiligkeit der See. Die Natur, welche ja alle Schranken der Convention nieder-reißen wollte, schien den schönen Seelen das Recht zu geben, in einen geschlossenen Shebund hinein oder aus demselben

heraus mit einer vermandten, "fühlenden" Seele einen neuen Sonderbund zu schließen. Rouffeau hat in feiner Neuen Seloife das Beifpiel einer Frau, Julie, aufgestellt, Die ohne Schaden für ihre Tugend mit ihrem Gatten Wolmar und ihrem einstigen Beliebten St. Breur, bem ihre Seele zu gehören doch eigentlich nie aufgehört hat, einen glud= lichen, icongeistigen, in einem Saufe vereinigten Cirkel bilbet. Seitdem galt eine folche Che zu Dreien für moglich, ja für schön. Sicherlich haben wir keinen Grund, eine Beit zu begludwunschen, Die bas fittlich Unmögliche und Unerlaubte eines folchen Berhältniffes nicht flar und lebendig empfand. Denn wie man auch 3. B. über den Grad ber Bertrautheit zwischen Goethe und Frau v. Stein benten mag, bas sittliche Unrecht - bas wollen wir uns nicht verschweigen - ift auf beiden Seiten unzweifelhaft. Solche Briefe, wie die Goethes an Charlotte v. Stein, zu schreiben, wie zu empfangen und zu erwidern, ift nach unsern modernen Begriffen einfach unerlaubt. malige Zeit empfand das aber nicht, und Schiller stand auch hierin mitten in seiner Zeit. War er boch nach Weimar gereift, um mit bem Ralb'ichen Chepaare eine folde Dreiheit zu fcbließen, wie St. Breur mit Bolmar und Julie. Herr v. Kalb murde erst erwartet, im October hoffte Schiller in Begleitung biefes Bagres nach Dresden gurudzukehren. Die Ralb zu beirathen bat Schiller, wie ich glaube, weder beabsichtigt noch für nöthig gehalten. "Noch, schreibt er am 8. August 1787 an Rörner, genießen wir uns nicht in einem zwedmägigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles ift nur Buruftung für die Bukunft. Jest erwarte ich mit Ungebuld eine Antwort von ihrem Manne auf einen wichtigen Brief, ben ich ihm geschrieben." Und am 18. August: "Berr

von Ralb hat mir gefchrieben. Er tommt zu Ende September, seine Ankunft wird das Weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft für mich ift unverändert, welches zu bewundern ift, da er feine Frau liebt und mein Berhältniß mit ihr nothwendig durchsehen muß. Aber seine Billigfeit und feine Starte durfte vielleicht burch Ginmischung fremder Menschen und eine Dienstfertige Ohrenbläserei auf eine große Brobe gestellt werden, wenn er fommt. Ich verftebe nämlich nur in Begiehung auf Die Meinung ber Welt, benn ber Glaube an seine Frau mird nie bei ihm manken. herr von Ralb kann nach dem Tode des Rurfürsten von der Pfalz der zweite in der Armee und eine fehr wichtige Berfon werden - . Alles das wundert mich nicht, aber es freut mich, dag er alles dies erreicht hat und doch der wahre herzlich gute Mensch bleiben durfte, der er ift." Man fieht: St. Breux und Bolmar! Diese Blane aber, Die bereits im Laufe Des Jahres 1787 bedenklich ins Wanken geriethen, schwanden dabin vor der ftarteren Angiehungsfraft des Lengefeld'ichen Sau= Im Sommer 89 verlobte er fich mit Lottchen, aber - er meinte damit auch die Schwester Caroline. 22. Februar 1790 mart in ber Rirche zu Wenigeniena bie Che geschloffen, die nach Schillers Absichten und Bunichen drei Menschen geistig und ungertrennlich verknüpfen follte. Daß bie Dreizahl fich allmählich auf die naturgemäße Amei reducirte, bas ift nicht Schillers Berdienft, sondern das der beiden Frauen.

Carolinens Achtung vor der Autorität der Ehe war nicht groß. Sie spricht an Schiller in einem Briefe die Ansicht aus, daß die Heirath kein Band der Seelen ist 1.

<sup>1</sup> Siebe auch S. Bentel im Neuen Reich 1878, I. Beft 19.

Wenn fie fich alfo aus biefem intimften Seelenbunde, wie Schiller ihn fich ausgemalt, allmählich gurudzog, fo mar ber Grund sicherlich nicht Rudficht auf Die Beiligkeit ber Che, sondern theils - bas durfen wir ihr benn boch zutrauen - bie Rudficht auf bas Glud ber Schwester, theils die ichnelle Wandelbarkeit ber eigenen Leidenschaften: das fich gestaltende Berhältnig zu Dalberg hat fie ber Schiller'ichen Geiftesehe entzogen. Lotte aber andrerfeits war durch ihre einfache Natürlichkeit, durch ihre bescheidene Deceng, vor allem aber durch ihre unerschütterliche Liebe gang ber geeignete Charafter, um unbewußt in ber Atmofphäre des reinen Bluds, die fie um den Batten verbreitete, ihn von ben frankhaften Unschauungen ber Zeit zu beilen und die natürlich=sittlicheren in ihm zu erweden, vermöge beren er später - welcher Unterschied gegen bas angeführte Wort Carolinens! - bichten konnte: "Drum prüfe, wer fich ewig bindet, ob fich bas Berg jum Bergen findet" und bas andre: "die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben." Wenn wir mit Recht Schillers populärstem Gebicht, ber Blode, und in ihr besonders ber ichonen Schilberung bes Familienlebens eine Mitwirfung jufchreiben durfen bei ber Beilung des Schabens, der por hundert Nahren an der Sittlichkeit ber geistig hervorragenosten Rreife Deutschlands fraß 1,

<sup>1</sup> Noch im Anfang biese Jahrhunderts schreibt eine Französin an den Grafen Schlabrendorf über die damals in Paris sich aufgaltenden fremden Damen: j'en ai vu de toutes les nations: je ne peux te taire que les Allemandes m'ont paru les plus corrumpues. Celles qui sont un peu éclairées, se disent avec orgeuil philosophes, et croyant souler aux pieds les préjuges, elles dravent tous les égards humains. Les maris et les pères sont pour elles des êtres imaginaires pour le devoir. J'ai été frappée par un propos que j'ai entendu tenir chez.... à une semme allemande: vil saut, disait-elle à sa voisine, savoir tromper les hommes — un mari n'est plus qu'un étranger « Bgl. S. Bentel im Reuen Reich 1878. I. Lest 19. S. 147.

so mussen wir Lotten dafür danken, und die Zeugnisse des geistigen Processes, der den Dichter auch in dieser Beziehung zu dem Beruse des Bolkserziehers fähig machte, durfen nicht bloß auf unser Interesse, sondern auch auf unsere Ehrsturcht Anspruch machen.

Bon diesen Gesichtspunkten aus schien es nicht nur geboten, Schillers und Lottens gegenseitige Briefe auch aus der She — dieselben sind durch ihren Ton ruhigen Glückshöchst erquicklich — vollständig hier wiederzugeben, sondern auch die Correspondenz mit Caroline, soweit sie erhalten ist, in diese Sammlung aufzunehmen bis zu dem Punkte, wo sie durch die Bermählung mit Wilhelm v. Wolzogen definitiv in eine andere Erde verpslanzt wird. Auch wird man die Aufnahme einzelner, zum Theil ungedruckter, Briefe der Freundin Caroline v. Dacheröben, die zu dem Thema "Schiller und Lotte" in engster Beziehung stehen, gerechtsertigt sinden; endlich habe ich auch den Brieswechsel Schillers mit der braven chere mere, wegen seines engen Zusammenhanges mit dem Geschiese des Shepaares, hier aufgenommen.

Es ift noch übrig, daß ich von den Grundfägen meisner Arbeit Bericht erstatte. Mein Bestreben war zunächst darauf gerichtet, möglichst alle Briefe, die ich biete, genau nach dem Original zu bieten, und in den meisten Fällen ist es mir gelungen. Das Archiv der Familie v. Gleichens Rußwurm zu Greifenstein ob Bonnland in Unterfranken bewahrt, Dank der pietätvollen Sorgsalt der verstorbenen Frau Emilie v. Gleichen, die Briefe zum weitaus größten Theile, darunter auch solche, die aus dem Nachlaß Caroslinens v. Wolzogen erst durch mehrere Hände in die v. Gleichen schen Sammlung gelangt sind. Einen großen Theil der Originale habe ich von dort zugeschickt erhalten,

einen andern Theil — Dank der zuvorkommenden Freundslichkeit der Familie v. Gleichen und der Liberalität der Berlagshandlung — an Ort und Stelle suchen und studisen dürsen, ein Aufenthalt im Schillerarchiv, der auch sonst, wie man hoffentlich merken wird, dem Buche in vielsacher Beziehung Nuten gebracht hat. Außerdem habe ich noch Originale, theils zur Bergleichung, theils zur ersten Beröffentlichung erhalten durch die Güte der Herren A. Cohn in Berlin und W. Künzel in Leipzig. Auch waren mir die Abschriften der Witwenkassen, die mir herr v. Löper freundlichst zukommen ließ, ein willskommener Zuwachs.

Schillers Briefe find getreu nach bem Driginal wiebergegeben, nur daß Abfürzungen bismeilen aufgelöft. und bie in Schillers Schrift willfürlich mit ben beutschen wechselnben lateinischen Buchstaben auf Fremdwörter und Gigennamen beschränkt find. Unterdrückt ift in Schillers Briefen nur an einer Stelle ein respectwidriges Wort, an zwei ober brei Stellen furze Sape pathologischen Inhalts, beren Weglaffung ber Busammenhang rechtfertigt. allen folden Stellen ift in der Anmertung die Auslaffung und ihr Umfang angezeigt. Selbstverständlich habe ich bie bisherigen Drucke genau mit einander und mit dem Driginal verglichen, von allen Bariantenangaben dem Original gegenüber habe ich aber abgesehen; und wenn ich auch weber für mich, noch für ben Seter Unfehlbarteit in Unspruch nehme, fo barf ich boch bie Collation ber Sandschriften und die Correctur bes Druckes eine forgfältige nennen und bitten, daß man meinen Lesarten bor ben alten ben Borrang einräume. Bei Lottens Briefen und benen der übrigen Correspondentinnen habe ich ebenfalls bas Brincip vollständiger und getreuer Wiedergabe bes

Originals befolgt, doch habe ich auch hier Abfürzungen, namentlich des und, aufgelöft und bie und ba der felt= famen Orthographie und Interpunction Lottens im Interesse ber schnellen Berftandlichkeit durch einen großen Unfangsbuchstaben, burch Correctur eines falichen m ober n. auch wohl durch Setzung ober Streichung einer Interpunction nachhelfen zu burfen geglaubt. Man entfete fich nicht über die fleinen orthographischen und grammatikali= ichen Schmächen Lottens, fondern bedente, bag die meibliche Bilbung ber bamaligen Zeit frangofisch ift (baber wird Comedie, Siberien u. f. w. gefchrieben) und bag Lotte Diefe Schmachen mit ben Gebildetsten ihres Damaligen Geschlechtes theilt: auch Caroline ift nicht frei bavon: Die Stein, Die Ralb, Die Laroche, fie fchreiben alle nicht richtiger. Lottens Bildung aber wird barum nicht in Zweifel gezogen werden, wenn man dagegen bie Weite ihres Intereffes für Gegenstände der Bildung in die Wagschale legt.

Für eine ziemliche Anzahl von Briefen waren indessen die Originale nicht mehr zu sinden; in diesem Falle habe ich den Text nach den bisherigen Drucken sestgestellt; in der Anmerkung sind dieselben jedesmal genannt mit Boranstellung desjenigen Druckes, der meinem Texte zu Grunde liegt. Barianten der übrigen sind in Text oder Anmerkung aufgenommen, wenn sie mehr als die bloße Interpunction und Orthographie betrasen; seh und sehn statt sei und sein habe ich stillschweigend eingesetzt, ebenso ganze Sätze oder Abschnitte, die von einem Theil der bissherigen Herausgeber absichtlich fortgelassen waren und über deren Schtheit kein Zweisel obwalten konnte. Die bisherigen Drucke aber sinden sich, abgesehen von wenigen Drucken vereinzelter Briefe, die an ihrer Stelle in der Anmerkung genannt werden, in solgenden Büchern:

- 1) Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, seinen eigenen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner. (Vorwort unterzeichnet: Caroline von Wolzogen.) 2 Theile, Stuttgart und Tübingen 1830. Es ist bekannt, daß die Verfasserin in den von ihr mitgetheilten Briefen Schillers alle Zeugnisse seines Verhältnisses zu ihr zu tilgen oder zu ändern für gut fand; die Originale tragen die Spuren dieser redigirenden Thätigkeit.
- 2) Literarischer Nachlaß ber Frau Caroline von Wolzogen. Leipzig 1848, Band I (Vorwort unterzeichnet: Jena, Dr. K. Hafel). Ueberall wo ich diese beiden Bücher zur Textherstellung zu benutzen hatte, habe ich die genannsten ersten Ausgaben herangezogen, während sonst in den Anmerkungen spätere Ausgaben citirt sind.
- 3) Schiller und Lotte. 1788. 1789. Stuttgart und Augsburg 1856. Bon diesem Buche giebt es zwei Drucke, die sich durch Kleinigkeiten unterscheiden. Der eine z. B. liest S. 75, Z. 9: soleb bien, was der zweite in "so bleisben" verbessert, ersterer ferner S. 172, Z. 10: Untershandlung, S. 223, Z. 10 v. u.: Jakobi, S. 345, Z. 6: Barkhausen, wo der andere die dem Original nicht entsprechenden Lesarten hat: Unterhaltung, Jacobi, Bachausen. Jenes ist der älteste Druck, ihn habe ich, wo es nöthig war, für die Textconstitution benutzt.
- 4) Charlotte von Schiller und ihre Freunde. Erster Band, Stuttgart 1860 (Borrede unterzeichnet: Ludwig Urlichs). Briefe Carolinens und der Frau von Lengefeld finden sich im zweiten Bande, Stuttgart 1862.
- 5) Briefe an Schiller. Herausgegeben von L. Urlichs. Stuttgart 1877. Dies Buch enthält S. 60 fgg. und S. 69 fgg. eine theilweise neue Collation alter Briefe und einige Briefe zum ersten Mal gedruckt, sowie einige

werthvolle Bestimmungen von Briefdaten. Aber auch zu bieser Collation hat die meinige noch manche abweichenden und erganzenden Resultate geliefert.

Die Anordnung und Datirung der Briefe ist in meisner Ausgabe vielfach eine völlig neue; sie beruht in den ersten Büchern hauptsächlich auf den von mir im Archiv sür Literaturgeschichte III. S. 524 fgg. veröffentlichten Untersuchungen, die hier freisich noch manche Berichtigunsgen erfahren haben, wie denn andrerseits auch die jezige Anordnung der vielen kleinen undatirten Billets an gar manchen Stellen nur als ein Versuch angesehen und besurtheilt zu werden wünscht.

Für die Erklärung der Briefe sind mir gewisse handsschriftliche Quellen von großem Nuten gewesen. Bor allen Dingen gebührt mein Dank dem Herrn Prosessor Anesmüller zu Rudolstadt, der mir das Tagebuch des Erbsprinzen Ludwig Friedrich aus jener Schillerzeit zugänglich gemacht hat (vgl. auch die Grenzboten 1877, I. Heft 17), sowie Herrn Major z. D. Seidel in Ersurt, der mir mit unermüdlicher Bereitwilligkeit Excerpte aus dem auf der dortigen Stadtbibliothek befindlichen handschriftlichen Tagebuch des Buchhändlers und Rathsherrn Caspar Constantin Bener gemacht hat. Ueber Weimarer Ansgelegenheiten und Personen habe ich bei Herrn Dr. R. Köhler und Freiherrn W. v. Maltzahn stets bereite

<sup>1</sup> Geboren zu Erfurt ben 19. November 1761, aus alter angesehener Erfurter Familie, widmete er sich, nachdem er nach vollendeter Studienzeit eine Zeit lang privatisitt hatte, dem Dienste seiner Baterstabt und wurde 1791 in den Stadtrath aufgenommen. Er sungirte zuerst als Bormundschaftsbeamter, und in den Jahren 1797, 1800 und 1803 als Stadtvoigt. Bei Ausschung des Stadtraths 1803 wurde er pensionirt. Mit Maring zusammen hatte er 1801 die Bolmersche Buchandlung übernommen (Firma Beher und Maring). Er starb unverheirathet am 16. August 1829.

Auskunft, zum Theil auch aus ungedruckten Handschriften, erhalten, in allen Bücherfragen hat Herr Dr. Schnorr von Carolsfeld in Dresden meine Kenntnisse und Hülfsmittel ergänzt, die Notizen und Daten über die Familie von Burmb endlich verdanke ich Herrn Pastor Schmidt in Wolkramshausen, der nicht müde geworden ist, auf meine immer erneuten Fragen seine Kirchenbücher zu wälzen. Daß auch sonst Kirchenbücher zu Nathe gezogen sind, drauche ich wohl nicht zu versichern. Endlich ist mir und meiner Arbeit von großem Nutzen ein personlicher Aufenthalt in Rudolstadt, Jena, Weimar, Ersurt gewesen, der wesentlich beigetragen hat, mir und hoffentzlich also auch meinen Lesern die Dertlichkeiten anschaulich zu machen und damit manche Briefstelle zu erklären.

Bum Schluß eine Erklärung der Zeichen. Mit \* sind die Briefe bezeichnet, die ich nach dem Original wiederzgebe. Bei den andern bedeutet in der Anmerkung ein A. die erste Ausgabe von Schiller und Lotte (und zwar den ersten Druck), N. den ersten Band des Nachlasses der Frau von Wolzogen (Ausgabe von 1848), W. die oben genannte Schillerbiographie (Ausgabe von 1830), U. I. oder II. Urlichs' Charlotte von Schiller, U. Urlichs' Briefe an Schiller. Wo weder ein Stern steht noch ein früherer Druck angemerkt ist, da ist der Text lediglich nach A. wiedergegeben, weil weder Original noch ein andrer Druck vorlag. Zum ersten Mal gedruckte Briefe sind als solche bezeichnet. Sin übersichtliches Verzeichniß aller in Betracht kommenden bisherigen Drucke jedes einzelnen Briefes wird unter den Registern des letzten Bandes gegeben werden.

Stralfund, ben 8. Januar 1879.

Dr. 20. Rielit.

# Inhaltsverzeichniß.

|   |      |                                 |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ø, | eite |
|---|------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| • | 1.   | Lotte an Schiller (Anfang Mä    | rį  | 178  | 8)  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |    | 13   |
|   | 2.   | Schiller an Lotte (bom gleichen | £   | age  | :)  | •   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |    | 13   |
|   | 3.   | Shiller an Lotte (15-21. Dan    | (8) | •    | •   |     |   |   |   | • |   |   |   |   | • |    | 14   |
|   | 4.   | Schiller an Lotte (Enbe Marg)   | •   |      |     |     |   |   |   |   | • |   |   | • |   |    | 16   |
| , | * 5. | Schiller an Lotte, 3. April .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16   |
|   | * 6. | Lotte an Schiller (8. ober 4. 2 | þr  | iI)  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 18   |
| , | * 7. | Lotte an Schiller (5. April)    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19   |
|   | 8.   | Schiller an Lotte (5. April) .  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20   |
| • | ▶ 9. | Schiller an Lotte, 11. April    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 22   |
| • | 10.  | Lotte an Schiller, 24. April    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 26   |
| ŧ | 11.  | Schiller an Lotte, 2. Dai .     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28   |
|   | 12.  | Schiller an Lotte (19. ober 20. | D   | tai) | )   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 31   |
|   | 13.  | Schiller an Lotte und Carolin   | e ( | 26.  | 907 | ai) | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 84   |
|   | 14.  | Lotte an Schiller (27. Mai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 35   |
|   | 15.  | Schiller an Lotte (27. Dai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 36   |
|   | 16.  | Caroline an Schiller (27 29.    | M   | ai)  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 37   |
|   | 17.  | Schiller an Lotte (30. Mai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39   |
| ŧ | 18.  | Lotte an Schiller (80. Mai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 40   |
|   |      | Schiller an Lotte (81. Mai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 40   |
| ŧ | 20.  | Lotte an Schiller (81. Mai) .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 41   |
|   |      | Schiller an Lotte (1. Juni?)    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 42   |
| ŧ |      | Lotte an Schiller (6. Suni?)    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 42   |
|   |      | Lotte an Schiller (Juni)        |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 43   |
| ŀ |      | Schiller an Lotte (15. Suni)    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 44   |
|   |      |                                 |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |

# xvi

# Inhaltsverzeichniß.

|   |     |                                     |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   | $\epsilon$ | ite |
|---|-----|-------------------------------------|-----|-----|---|-----|------------|---|---|---|---|---|---|------------|-----|
| * | 25. | Lotte an Schiller (15. Juni 1788)   |     |     |   |     |            | • |   |   |   |   | • |            | 45  |
| * | 26. | Lotte an Schiller (Juni?)           | •   |     |   |     | ٠          | • |   |   |   |   |   |            | 46  |
| * | 27. | Schiller an Lotte (Juni?)           |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 46  |
| * | 28. | Lotte an Shiller (18.—22. Juni) .   |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 47  |
|   | 29. | Schiller an Lotte (Juni ober Juli)  |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   | • |            | 48  |
| * | 30. | Lotte an Schiller (Mitte Juli)      |     |     |   |     |            |   |   |   |   | • |   |            | 49  |
| * | 31. | Schiller an Lotte (Mitte Juli)      |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 50  |
| * | 32. | Lotte an Schiller (18. Juli?)       |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 50  |
| * | 33. | Lotte an Schiller (20. Juli?)       |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 52  |
| * | 34. | Schiller an Lotte (20.—26. Juli?)   |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 52  |
| * | 85. | Lotte an Schiller (20.—26. Juli?)   | •   |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 58  |
|   | 36. | Caroline an Schiller (2026. Juli    | ()  |     |   | •   |            |   | • |   |   |   |   |            | 54  |
| * | 37. | Lotte an Schiller (20.—26. Juli?)   |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 55  |
|   | 38. | Schiller an Lotte und Caroline (20. | -   | 26. | H | ıli | <b>?</b> ) |   |   |   |   |   |   |            | 55  |
| * | 39. | Lotte an Schiller (24. Juli)        |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 56  |
| * | 40. | Schiller an Lotte (24. Juli)        |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 57  |
| * | 41. | Caroline und Lotte an Schiller (25. | . 3 | uli | ) |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 58  |
| * | 42. | Lotte an Schiller (Juli?)           |     |     |   |     |            |   |   |   | • |   |   |            | 59  |
|   | 48. | Schiller an Lotte (Juli?)           |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 59  |
| * | 44. | Schiller an Lotte (2. August)       |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 60  |
| * | 45. | Lotte an Schiller (2. Auguft)       |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   | •          | 61  |
| * | 46. | Schiller an Lotte (4. August)       | •   |     |   |     |            | • |   |   |   |   |   |            | 62  |
| * | 47. | Bolzogen an Schiller, 12. August    |     |     |   |     |            |   |   |   |   | • | • |            | 63  |
|   | 48. | Caroline an Schiller (Mitte Auguft) | )   |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 65  |
| * | 49. | Lotte an Schiller (Mitte August) .  |     | •   |   |     |            |   |   |   |   |   |   |            | 65  |
| * | 50. | Schiller an Lotte (19. August?) .   |     | •   |   | •   | •          |   |   |   |   |   |   |            | 67  |
| * | 51. | Lotte an Schiller (19. August?) .   |     |     |   | •   |            |   | • |   |   |   | • |            | 68  |
| * | 52. | Lotte an Schiller (21. Auguft?) .   |     |     | • |     |            |   | • |   |   |   | • |            | 68  |
|   | 53. | Schiller an Lotte (21. August?) .   | •   |     |   |     |            | • |   |   |   |   |   |            | 69  |
| * | 54. | Caroline an Schiller (Enbe August?  | )   | •   |   |     | •          |   | • | • | • | ٠ |   | •          | 70  |
|   | 55. | Caroline an Schiller (?)            |     |     |   |     | •          | • | • |   | ٠ |   | • | •          | 71  |
| * | 56. | Lotte an Schiller (Enbe August?) .  |     |     | • |     |            |   |   |   | • |   |   | •          | 71  |
|   |     | Schiller an Lotte (Enbe August?) .  |     |     |   |     |            |   |   |   |   |   |   | •          | 72  |
| * |     | Caroline an Anebel, 25. August .    |     | •   |   |     | •          |   |   |   |   |   |   |            | 78  |
|   |     |                                     |     |     |   |     |            |   |   | • | • | • |   | •          | 74  |
| * | 60. | Lotte an Schiller (Enbe August) .   |     |     |   |     | •          |   |   |   |   |   |   |            | 75  |
| * | 61. | Shiller an Lotte (?)                | ,   | •   |   | •   |            |   | • |   |   |   |   |            | 75  |
| * | 62. | Lotte an Coiller (?)                |     |     |   |     |            |   |   |   |   | _ |   | _          | 76  |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | XVII  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Seite |
| * 63. Lotte an Schiller (31. August 1788)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 76  |
| * 64. Lotte an Schiller (1. September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 77  |
| * 65. Schiller an Lotte (2 September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 78  |
| * 66. Lotte an Schiller (2. September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 79  |
| 67. Schiller an Lotte (8. September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 80  |
| * 68. Lotte an Schiller (6. September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 82  |
| * 69. Soiller an Lotte (8. September ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 83  |
| * 70. Lotte an Schiller (8. September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 83  |
| * 71. Lotte an Schiller (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | . 84  |
| * 72. Lotte an Schiller (2128. Ceptember)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 85  |
| 73. Caroline an Schiller (September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 85  |
| 74. Schiller an Lotte und Caroline (September ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | . 86  |
| 75. Lotte an Schiller (September ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . 86  |
| 76. Shiller an Lotte (September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 87  |
| 77. Soiller an Lotte und Caroline (Geptember?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . 87  |
| * 78 Lotte an Schiller (September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . 88  |
| * 79. Schiller an Lotte und Caroline (September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 89  |
| * 80. Schiller an Lotte und Caroline (29. ober 80. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 90  |
| 81. Caroline und Lotte an Schiller (29-80, September?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 91  |
| * 82. Schiller an Lotte (1. October?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 92  |
| * 88. Lotte an Shiller (1. October?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 93  |
| * 84. Lotte an Schiller (2. Dctober ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 93  |
| * 85. Schiller an Lotte (2. Dctober?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 94  |
| * 86. Lotte an Schiller (2. Dctober?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 94  |
| * 87. Schiller an Lotte (2. Dctober ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 95  |
| * 88. Schiller an Lotte (3. Dctober?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 96  |
| * 89. Lotte an Schiller (3. Dctober ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 96  |
| 90. Schiller an Lotte, 5. Dctober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 97  |
| * 91. Lotie an Schiller (5. Dctober)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 98  |
| * 92. Lotte an Schiller (6. October)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 98  |
| * 98. Schiller an Lotte (Dctober?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | . 99  |
| * 94. Lotte an Shiller (October?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 100 |
| * 95. Caroline an Schiller (October ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 100 |
| * 96. Lotte an Schiller (11. Detober)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 101 |
| and the second s |        | . 101 |
| * 98. Lotte an Schiller, 15. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 102 |
| * 99. Schiller an Lotte (16. October)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . 104 |
| 100. Caroline an Schiller (Herbst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | . 104 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>IT |       |

•

# XVIII

# Inhaltsverzeichniß.

| , |                                          |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   | 6 | Seite |
|---|------------------------------------------|-----|----------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|   | 101. Caroline an Schiller (herbft 1788)  |     | •        |            |      | • |   |   |   |   |   |   | 105   |
|   | 102. Schiller an Lotte (Rovember)        |     | •        |            |      |   | • | • |   |   |   |   | 105   |
| * | 103. Schiller an Lotte (Rovember)        |     |          | •          |      |   |   |   |   |   |   |   | 106   |
| ۰ | 104. Lotte an Schiller (10. Robember) .  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 107   |
| * | 105. Schiller an Lotte und Caroline (10. | 90  | ob       | em         | ber  | ) |   |   |   |   |   |   | 108   |
| * | 106. Schiller an Lotte und Caroline (11. | N   | obe      | eml        | ber: | ) |   |   |   |   |   |   | 109   |
| ٠ | 107. Lotte an Schiller (11. Rovember) .  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 110   |
| * | 108. Schiller an Lotte (12. Robember) .  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 111   |
| • | 109. Schiller an Lotte, 13. Robember .   |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 112   |
|   | 110. Lotte an Schiller, 15. Robember .   |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 117   |
|   | 111. Caroline an Schiller, 18. Rovember  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 121   |
| * | 112. Schiller an Lotte und Caroline, 19. | R   | obe      | mE         | er   |   |   |   |   |   |   |   | 123   |
| * | 113. Schiller an Lotte, 22. Robember .   |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 129   |
|   | 114. Lotte an Schiller, 22. Rovember .   |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 132   |
| * | 115. Caroline an Schiller, 26. Rovember  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 136   |
|   | 116. Schiller an Lotte (27. Robember) .  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 138   |
| * | 117. Schiller an Caroline, 27. Robember  |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 141   |
|   | 118. Lotte an Schiller, 2. December      |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   |   | 145   |
|   | 119. Caroline an Schiller (2. December)  |     |          |            |      |   |   |   |   |   | Ċ | Ĭ | 150   |
| * | 120. Schiller an Lotte und Caroline, 4.  | Dec | em       | be         |      |   |   |   | • |   |   | • | 153   |
| * | 121. Lotte an Schiller, 9. December      |     | •        |            |      |   |   |   |   | Ĭ | • | • | 157   |
| * | 122. Caroline an Schiller, 10. December  |     |          |            |      |   |   |   |   | Ī | · | · | 161   |
| ÷ | 100 Chillen am Oalle as Chamber          |     |          | •.         |      |   |   |   |   | ٠ | : | • | 163   |
|   | 124. Schiller an Caroline, 10. December  |     |          | •          |      |   | : |   |   | • | : | : | 166   |
| ¢ | 126. Schiller an Lotte und Caroline (12. | Ð   | eces     | n.<br>m.h. |      |   |   |   |   |   |   | • | 169   |
| ¢ | 126. Lotte an Schiller, 16. December .   |     |          |            | •••  |   |   |   |   |   | • | • | 172   |
|   | 127. Caroline an Schiller, 21. December  | i   | •        | Ī          | •    | • |   |   |   |   | • | • |       |
| * | 128. Schiller an Lotte und Caroline, 28. | D   | ·<br>•c• | no fi      | er   | • | • | ٠ | ٠ | • |   | • | 177   |
| * | 129. Lotte an Schiller, 28. December .   |     |          |            |      |   |   |   |   | • | • | • | 180   |
|   | 130. Caroline an Schiller, 29. December  |     | ٠        | •          | •    | • | • | • | • | • | • | • | 183   |
| * | 131. Lotte an Schiller (30. December) .  | :   |          | •          |      |   |   |   |   |   |   | • | 187   |
|   | 132. Schiller an Lotte und Caroline, 2.  |     |          |            |      |   |   |   |   |   | • | • | 189   |
| * | 133. Soiller an Lotte, 8. Januar         |     |          |            |      |   |   |   |   |   | • | • | 190   |
|   | 134. Schiller an Caroline, 3. Januar .   |     | •        | •          | •    | • | • | • | • | • | ٠ | • | 191   |
| * | 125 Quite on Stiller - Commen            |     |          |            |      |   |   |   |   |   |   | • | 195   |
|   | 136. Shiller an Lotte und Caroline, 26.  | ·   | •        |            |      | • |   |   |   | • | • | • | 197   |
| * | 137. Lotte an Schiller, 26. Januar       | اله | uni      | uuI        | •    | • |   | • | • | • | • | ٠ | 202   |
| * | 138. Caroline an Schiller, 4. Februar .  | •   |          |            |      |   |   | ٠ | • | • | • | ٠ | 206   |
|   | un Ordiner' 3. Bentnat .                 | •   | •        | •          |      |   |   | ٠ |   |   |   |   | 210   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 139. Shiller an Lotte, 5. Februar 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 140. Shiller an Caroline, 5. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 141. Lotte an Schiller, 8. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 142. Caroline an Schiller, 10. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 148. Shiller an Lotte und Caroline, 12. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 144. Lotte an Schiller, 17. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 145. Lotte an Schiller, 24. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 146. Shiller an Lotte, 25. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 147. Schiller an Caroline, 25. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 148. Lotte an Schiller, 1. Marj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 149. Caroline an Schiller, 1-4. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 150. Schiller an Lotte und Caroline, 5. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 151. Lotte an Schiller, 9. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 152. Lotte an Schiller, 17. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. Caroline an Schiller (18. Marg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 154. Lotte an Schiller, 25. Märg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 155. Caroline an Schiller, 25. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. Schiller an Lotte, 26. Märg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 157. Lotte an Schiller, 31. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 158. Caroline an Schiller, 1. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 159. Lotte an Schiller , 7. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160, Lotte an Schiller, 13. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 181. Lotte an Schiller, 15. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1692. Caroline an Schiller, 15. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 163. Schiller an Lotte und Caroline, 17. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 164. Lotte an Schiller, 21. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 165. Schiller an Lotte und Caroline, 23. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 166. Lotte an Schiller, 28. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| and the second of the second o | . 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \$ 100 CHINA AND CALLS AND CONTRACT OF CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ten Out over a mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. Caroline an Schiller (14. ober 15. Mai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 171. Lotte an Shiller, 27. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. Caroline an Schiller, 28. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 173. Schiller an Lotte und Caroline, 30 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fame Outle on Charles of Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 176. Caroline an Schiller, 3. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. Schiller an Lotte und Caroline, 15. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odiese an vater and antarius, to Sun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Inhaltsverzeichniß.

| LX. |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |

|    |      |                                  |      |      |     |    |   |    |   |   | ( | Seite |
|----|------|----------------------------------|------|------|-----|----|---|----|---|---|---|-------|
| *  | 177. | Lotte an Schiller, 21. Juni 178  | 9.   | •    |     |    | • | ٠  | • |   |   | 301   |
|    | 178. | Caroline an Schiller (21. Juni)  |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 302   |
| *  | 179. | Schiller an Lotte und Caroline,  | 22.  | . J1 | uni |    |   |    |   |   |   | 302   |
| *  | 180. | Lotte an Schiller, 27. Juni      |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 303   |
|    | 181. | Lotte an Schiller, 6. Juli       |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 306   |
|    | 182. | Caroline an Schiller (6. Juli) . |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 307   |
| *  | 183. | Lotte an Schiller, 13. Juli      |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 308   |
|    | 184. | Caroline an Schiller, 13. Juli   |      |      |     |    |   | ٠. |   |   |   | 310   |
| *  | 185. | Lotte an Schiller, 17. Juli      |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 311   |
| *  | 186. | Schiller an Lotte und Caroline,  | , 24 | . 3  | uli |    |   |    |   |   |   | 315   |
| *  | 187. | Schiller an Lotte, 24. Juli      |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 318   |
| *  | 188. | Lotte an Schiller, 27. Juli      |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 321   |
| •  | 189. | Lotte an Schiller, 28. Juli .    |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 322   |
|    | 190. | Caroline an Schiller (28. Juli)  |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 323   |
| ٠  | 191. | Schiller an Lotte (8. Auguft)    |      |      |     |    |   |    |   | , |   | 324   |
|    | 192. | Schiller an Lotte und Caroline   | (3.  | Au   | guf | t) |   |    |   |   |   | 326   |
| *  |      | Lotte an Schiller (5. Auguft?)   |      |      |     |    |   |    |   |   |   |       |
|    |      | Beilagen.                        |      |      |     |    |   |    |   |   |   |       |
| ı. | Aus  | Conftantin Bebers Tagebuch .     |      |      |     |    |   |    |   |   |   | 329   |
|    |      | ber Reuen Chronit von Erfurt     |      |      |     |    |   |    |   |   |   |       |
|    |      |                                  |      |      |     |    |   |    |   |   |   |       |

....

# Erstes Buch.

Bis zur Verlobung.

.

Als Schiller als Theaterbichter in Mannheim sich aushielt, schrieb er von da an seine mütterliche Freundin, Frau v. Wolzgogen, 1 auf deren bei Meiningen gelegenem Gute Bauerbach er nach seiner Flucht dreiviertel Jahr lang ein Aspl gehabt hatte, am 7. Juni 1784: "Gestern bekomme ich wieder Bistenkarten von Herrn v. Beilwiz und Frau v. Lengeseld, die aus der Schweiz zurückommen. — Das Unglück aber traf es, daß ich eben nicht zu Hause bin, und kaum kam ich noch zeitig genug, Abschied von ihnen zu nehmen. Sie hoffen durch Meinungen zu kommen, und werden Ihnen also ohne Zweisel in Bauerbach eine Ueberraschung machen. Unterdessen sich wie theuer mir alles ist, was von Ihnen spricht und nach Ihnen verlangt."

Sine Richte bes verstorbenen Gatten ber Frau v. Wolzogen, Frau Louise Juliane Eleonore Frieberike v. Lengeselb, geb. v. Wurmb (geb. b. 27. Juli 1743), 2 Wittwe bes Rubolstäbti=

i Genriette Freifrau b. Bolzogen, geb. Marfcalt b. Oftheim (geb. 18. Juni 1745, geft. 5. Aug. 1788) Bittwe bes am 1. Juli 1774 verftorbenen hilbburgshaufen'ichen Geb. Legationsraths, Reichsfreiherrn Ernft Lubwig v. Bolzogen und Reuhaus. Ihre brei alteinen Sohne Bilhelm, Karl und August waren Schillers Alabemiegenoffen gewefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ist bas in der Familie überlieferte Datum, nach dem Kirchenbuche bon Bolframshausen ist sie aber am 28. Juli geboren und am 24. getauft. gebenfalls also war sie älter, als ihre Tante, die Frau v. Wolzogen. Ihr Bater, der Königl. Breußische Haupimann, Herr Künther Gottfried Ludwig v. Burmb, war wenige Monate vor ihrer Geburt, am 17. Jebr. 1743, im Alter von 89 Jahren und 8 Tagen, gestorben. Ihre Mutter Louise war die Schwester des spätern Geh. Legationsrathes v. Wolzogen; dieselbe starb am 30. April 1763, nachdem ihre Tochter 1761 mit herrn v. Lengeselb bersmählt war.

iden Landiagermeifters Rarl Chriftoph v. Lengefeld (geb. b. 15. Mai 1715, geft. 1776), ferner ihre beiben Töchter Caroline (geb. b. 3. Febr. 1763) und Charlotte (geb. b. 22. Nov. 1766), und endlich ein junger herr Friedrich Wilhelm Ludwig v. Beulwit, welder mit Caroline versprochen war: bas war bie Reisegesellichaft. bie bei Schiller in Mannheim vorsprach. Schiller war nicht gu Hause, aber ba er die Berwandtschaft mit Frau v. Wolzogen ficherlich tannte, fo bielt er es für feine Bflicht, ben Befuch gu erwibern, wenn auch in aller Gile. "Er erschien bei uns, als wir eben abreifen wollten," erzählt Caroline in ihrer Biographie Schillers, 1 Wenn ber Ginbrud, ben bie Fremben machten, icon überhaupt fein tiefer gemefen ju fein scheint, fo ließen bie beiben Töchter offenbar gar feinen Ginbrud gurud, benn in feinem obigen Berichte erwähnt er ber jungen Damen mit keiner Silbe. und noch oft wurde in fpateren Jahren über bie Ralte biefes erften Begegnens gefcherat.

Die Reise in die Schweiz war wesentlich um der jüngeren Tochter Charlotte willen unternommen, für welche die Aussicht, Hosbame der Herzogin Louise von Weimar zu werden, durch Ausbildung in der französischen Conversation gesichert werden sollte. Rach etwa einjährigem Ausenthalte in Bevay kehrte man den Rhein hinab über Bauerbach in die stille Heimath zurück. Die She, welche der Hosrath v. Beulwis und Caroline schlossen, ward keine glückliche. Er war ein gebildeter, kenntnispreicher und ehrenwerther Mann, über den das abschließende Urtheil nicht aus dem hier vorliegenden Brieswechsel geschöpft werden darf, aber er hatte zu viel schwerfällige Launen und zu wenig Geniales, um seine leicht erregte, von allem Schienen und Geistreichen ebenso schnell und lebhaft berührte, wie von allem Schiesen und Platten empfindlich getrossene Gattin glücklich zu machen. Auch Lotte, wenn auch beschieden und stiller, wird sich nicht zum

<sup>1</sup> Schillers Leben, verfast aus Erinnerungen ber Familie, seinen eignen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes Körner, Stutigart und Tübingen 1830, 2 Bbe; seitbem oft wiederholt. Ich citire im Folgenden die Ausgabe von 1846, in einem Bande.

Blüdlichften befunden haben, die fteife, altmobische Gefelligfeit bes Rudolftäbtens feredte ab, eine beffere Befellichaft fanden fie an ben Dichtern und Romanen Deutschlands, Frankreichs und namentlich Englands, mit Richarbsons Grandison maren fie aufgewachsen; und fo bilbete ber unausgesette Berkebr ber Schweftern mit einander, erleichtert baburch, baß fie zwei Rachbarhäuser in der Reuen Gaffe 1 bewohnten, die in Communi= fation mit einander ftanden, fo wie ibre gemeinsamen Literatur= und Reichenstudien ben eigentlichen Kernbunkt ihres Lebens. Ein willkommener Umgang war ber mit der Freundin Friederike von Holleben (geb. b. 14. Mai 1765), genannt bie ober bas Rleine, und mit Frau von Stein, ber burch Goethes Liebe berühmt gewordenen Gattin bes weimarischen Oberftallmeifters von Stein auf Rochberg, eine Stunde nörblich von Rubolftabt. Diese Dame bat auf Lottens Bilbung einen in jeder Beziehung verebelnben Ginfluß gehabt. Bei ihr weilte Lotte oft und gern; mit ihrem Sohne Krit, Goethes Liebling und Rögling, ber feche Sahre junger war als Lotte, ftand biefe in einem ge= fowisterlichen Berhältniß; fie nennt ihn ihr Brüberchen, später als Frau auch gern ihr enfant.

Neben so spärlichem Umgang pflegten bie Schwestern mit Liebe die Erinnerungen an den Genfer See<sup>2</sup> und die Corresponden, mit den Schweizer Freunden und mit Wilhelm v. Wol-

Sie ist jest zur Reuen Straße avancirt. Es war damals die westlichte Straße von Rudossadt, hinter den Häusern nach Westen zu erstreckte sich der Garten. Neber die Wohnung voll. Schiller an Körner I. S. 343. Geboren sind beide Schwestern in einem andern hause, das, dem Herrn b. Stein auf Rochberg gehörig, der Ludwigsburg (dem alten Schosse) gegenüber, der Stadtstirche zur Seite, am Dsachhange des Schloßbergs liegt. heute ist daselbst eine Brauerei. Bgl. Urlichs, Charl. v. Schiller I. S. 32, III. S. XI, Frau v. Wolz., Schillers Leben S. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caroline verband damit ihre ersten schriftsellerischen Bersuche. In 500sie v. Laroces: "Pomona für Teutschlands Töckter. Hinftes heft. Majus 1784. Speier" sieht S. 477—487 "Schreiben einer jungen dame auf ihrer Reise durch die Schweiz" unterschrieben "Raroline." Dieses Schreiben schliebert eine Reise durch den Kanton Freiburg nach Bern. In einem Briese von Salis (Wolz. Nachl. II. S. 409) werden gedruckte Briese von ihr über das Pays de Baud erwähnt, ich kann dieselben nicht nachweisen.

zogen, bem Sohn ber Besitzerin von Bauerbach, ben sie in Stuttgart auf ber hinreise kennen gelernt hatten. Während die ältere Schwester in den Briefen an diesen philosophirt und moralistrt, und balb seine glühende Leibenschaft für sie in Schranken zu halten hat, ohne doch dabei ihre eigene ganz zu verbergen, streitet Lotte mit ihm, ob er ihr Onkel oder ihr Better sei, und als er später nach Paris ging, gab sie ihm den Auftrag, ihr einen langbeinigen Franzosen mitzubringen.

Frau b. Stein jog Lotten mehrmals jur Carnevalssaison nach Weimar, und führte andrerseits nicht felten von Rochberg aus ihre Freunde im Lengefelbischen Saufe ein. Go geschab es mit bem Major Karl Lubwig v. Knebel, einst Gouverneur bes Bringen Constantin, ber nun mit einer Bension in Weimar und namentlich gern in Jena lebte; so auch mit zwei Schotten, bie Knebel nach Jena gezogen hatte, Lord Inverary und Capitain Heron. Letterer und Lotte gefielen fich, und als nach Reujahr 1787 Lotte mit ber Kleinen in Weimar war, wurde die Bekannts schaft genauer, die auffeimende Reigung blieb kein Geheimniß und wurde vom Bergog gern gefeben. Der Schalf Amor aber hatte auch best guten herrn v. Anebel nicht mehr gang junges Berg (geb. 30, Nov. 1744) gerührt, und beibe Berehrer ichrieben fich im Februar in Lottens Stammbuch, Erfterer mit einem Berse von Otway und einigen ernsten gefühlvollen Worten, Letterer mit einem Gebicht eigner Fabrit, beffen füßliche Balanterie, bie ftets an Worten Ueberfluß bat, ben Mann charat: terifirt. Das Blatt lautet:

Weimar, ben 22. Febr. 1787.

Lehrreich wie die Nachtigall Wie das Turteltäubchen fittsam, Und an süßen Artigkeiten Gleich der Wälder schönen Sängern Die den Thau des Morgens treten Und auf Aesten schwankend schweben,

i Er mar ber Better ber Frau b. Lengefelb; geb. 1762, 25 Robember.

So geht bort die Schäferin, Und verdunkelt neben sich Den Arhstall der klaren Quelle. Sie hohlt aus dem Herzen hier (Wo ein Nest voll Lieblichkeiten Sich der himmel selbst dereitet) Der schneesiedrichten Sedanken Sinen nach dem andern vor Und läßt ihn gen himmel steigen, Wo sie in Aurorens Licht Fröhlich eilend sich verbergen.

Wie sie hingeht änbert sich Allgemach um sie bie Gegenb, Trüber wird sie wann sie weicht Und wird heller wo sie hintritt.

R. v. Anebel.

Nach Rubolstadt zurückgekehrt, empfing Lotte um Ostern Herons Besuch; bort scheint er ihr eröffnet zu haben, daß Shre und Baterland ihn nach England und Ostindien riesen. Sie schenkte ihm ihre Silhouette; so schieden sie, ob mit der Hossinung auf Biedersehen, ist nicht zu entscheiden. Herons Abschiedsbrief auß Jena, der erhalten ist, ringt nach dem Außbruck des Trennungsschmerzes. Er reiste an den Rhein und von da nach England. Zulett schried er auß Rotterdam am 2. August 1787 an Lotte, sie antwortete in demselben Wonat nach London, damit war die Correspondenz beendet. Aber Lottens Seele blieb verwundet. Benn sie auch äußerlich die alte Munterkeit nicht versor, sogar Recereien harmlos auszunehmen wußte: ihr Tagebuch (Urlichs, Charlotte v. Schiller und ihre Freunde I. S. 47 sgg.) erfährt

<sup>1</sup> Mehrere beutsche Briefe herons und englische Briefconcepte Lottens find auf Greifenstein. Bgl. auch Urlichs, Charl. v. Schiller II, 141. Aus Reuwied schreibt heron an fie, sie solle borthin reisen und fich an biesem Plate beffen erinnern, beffen einziger Gebante bort war: Charlotte.

bis in ben Sommer bes nächsten Jahres nur trübe, über bas Meer wandernde Gebanken. So noch am 1. Juni 1788: "O warum ist doch unser Gelst in so enge Schranken gebannt, warum können wir nicht die Winde durchscheiden, die Meere in einem Augenblick übersliegen, daß das Herz die Nähe einer freundschaftlichen Seele deutlich fühlen könnte. So wallen wir immer in einer ängstigenden Ungewißheit. Wenn wir vergessen könnten!

Tis sure the hardest science to forget!

Nein, nicht vergessen sollen wir, sondern stark die nothwendigen Nebel der Trennung tragen! denn sie ist hossentlich nicht ewig!" Ja, das Tageduch erfährt die melancholischste aller Fragen (18. Jenner 1788): "Was ist das Leben? Wer kann uns das enthüllen?" Das ist die Stimmung, in der sie Schiller wiedersah, und aus der auch seine Bekanntschaft sie nur allmählich zu erheben vermochte.

Schiller hatte unterbeffen feine Mannheimer Reit in ftets wachsenber Leibenschaft ju ber iconen, geiftvollen, jungen Frau Charlotte v. Ralb, geb. Marichalt von Oftbeim (geb. 1761 zu Waltershausen im Grabfeld) verlebt. Diese war eine Natur, ähnlich Caroline v. Beulwit. Willen: und neigungslos war fie bie Che mit bem Major in Zweibruden'ichen und frangofischen Diensten, Beinrich v. Kalb, ber aus Weimar gebürtig mar, ein= gegangen, eine Che, ju ber felbstfüchtige Familienintereffen fie überrebet batten. Sie und Schiller batten einander beim erften Begegnen gefeffelt, und biefen Feffeln tonnte Reiner von Beiben fich wieber entziehen. Es war ein Gewaltschritt, ben Schiller im Frühjahr 1785 that, als er Mannheim verließ und nach Sachsen ging. Dorthin jog ibn bie brieflich angefnübste Freundicaft mit bem jungen Rath Rörner und beffen liebensmurbiger Familie. In biefem aufgeklärten, freien und magvollen Cirkel burfte 'er Beilung und Läuterung für feinen in geiftigem und materiellem Sturm und Drang fast gerrütteten Beift erwarten Dorthin gog ibn Weimar, beffen Bergog Karl August ibm icon aus einer Begegnung in Mannheim und Darmftabt bekannt war und ihm bamals ben Titel eines weimarischen Rathes ertheilt hatte. In Leipzig und Dresden begann unter bem Sinfluß bes Körner'schen Umgangs und bes Geschichtsstudiums in ben Jahren 1785—1787 die Klärung und Umbildung seines Geistes, die ihn allmählich zur hervordringung vollendeter Dicktungen reif machte. Im April 1786 schreibt er an Körner: "Ich stülle es schmerzlich, daß ich noch erstaunlich viel lernen muß, sen muß, um zu ernten. Im besten Erdreich wird der Dornensstrauch keine Pfirsiche tragen, aber ebensowenig kann der Pfirsichbaum in einer leeren Erde gedeihen. Unsere Seelen sind nur Destillationsgesäße; Elemente müssen ihnen Stoff zutragen, um in vollen saftigen Blättern ihn auszuschwellen. Ich wollte, daß ich zehn Jahre hintereinander Geschichte studirt hätte; ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein."

Und er murbe ein gang andrer Rerl. Soweit Marquis Bofa von Karl Moor entfernt ift, fo boch ftand über bem Dichter ber Räuber ber bes Don Carlos, ber am 21. Juli 1787 Abends in Weimar eintraf. Das Centrum bes beutschen Geisteslebens batte auch ihn mit magnetischer Gewalt in seinen Bann gezogen. Aber noch ein besonderer Magnet hatte mitgewirkt. Charlotte von Kalb, von ihm schlechthin Charlotte genannt, war seit dem Beginn bes Sommers in Weimar, wo bie Familie ihres Gatten wohnte. Diefer felbft ward noch burch feinen Dienft ferngehalten, wurde aber binnen Rurgem erwartet, und sobald er fam, wollte Schiller — das war der Blan — mit dem Kalb'schen Chepaare nach Dresben zurückfehren, um bort mit Körners und Kalbs einen bem Genuß ber Freundschaft und bes Schönen gewidmeten Cirkel zu bilben. "Mehr als jemals, schreibt er am 23. Juli 1787, bin ich jest begierig, wie bieser Beift [bie Ralb] auf den Euri= gen wirken wird. herr v. Kalb und fein Bruder werben im September eintreffen, und Charlotte hat alle hoffnung, baß unsere Bereinigung im October 1 zu Stande kommen wird. Aus

<sup>1</sup> Tas ift offenbar nicht, wie Dunger (zwei Belehrte S. 832) es interpretirt hat, Schillers Bereinigung mit Charlotte, fonbern bie Schillers und bes Ralb'fcen Chepaars mit Rorners.

einer Kleinen Bosheit vermeibet sie beswegen auch, in Weimar die geringste Sinrichtung für häusliche Bequemlichkeit zu machen, daß ihn die Armseligkeit weg nach Dresden treiben soll. Sind wir einmal da, so läßt man euch für das Weitere sorgen." Daß Schillers erneute Leibenschaft für diese Frau die eben begonnene Consolidirung seines Geistes nicht fördern konnte, liegt auf der Hand. Er ging täglich zu ihr, das Verhältniß war in Weimar allgemein bekannt und sand auch am Hose zarte Berückssichtigung. War es nicht ein Monolog seiner Vernunst, gleichssam eine Zuslucht vor dieser aufreibenden, ungesunden Leidenschaft, wenn er dazwischen wieder Körner und sich selbst von einer Heirath mit einer der fünf Töchter Wielands vorredete? Indessen das Schicksal führte ihn während einer kurzen Abwesenheit der Frau v. Kalb einen Weg, der ihn in stetig wachsender Distance von ihr trennen sollte.

Schillers alteste Schwester Christophine war seit 1786 an ben Bibliothekar Reinwald in Meiningen verheirathet. Diefe, wie auf dem benachbarten Bauerbach Frau v. Wolzogen hatten Schiller icon lange eingelaben, fie bon Beimar aus ju befuchen. Im November 1787 folgte er biefer Ginladung, traf in Bauerbach seinen Stuttgarter Freund Wilhelm v. Wolzogen, und biefer, ber von bort aus feine "fuperklugen Coufinen" in Ru= bolftabt besuchen wollte, berebete Schiller, mit ihm auf ber Rud: reise im hause Lengefelb vorzusprechen. Wieber entschloß sich Schiller ungern, aber er entschloß sich, und so saben, wie später Caroline erzählt bat, die beiben verwünschten Bringeffinnen an einem trüben Decembertage, es war ber fechste, zwei Reiter bie einsame Strake berunterkommen. Sie waren in Mäntel gebüllt; bie Damen erkannten ihren Better, ber fich scherzend bas halbe Gesicht mit bem Mantel verbarg; ber andere Reiter war ihnen unbekannt und erregte ihre Neugier. Bald loste fich bas Rathfel burch ben Besuch bes Bettere, ber um bie Erlaubniß bat, seinen Reisegefährten, Schiller, am Abend einzuführen. Das Schicksal führte ben beiben Schwestern ihre Manner gu. "Als wir mußten, erzählt Lotte später, bu fämst zu uns, bat Ling mich recht ernftlich, ich solle boch ja sprechen (weil fie mir immer vorwirft, ich ließe fie allein reben). 3ch versprach es aus Gefälligkeit, benn ich war nicht gang wohl und batte Ropfweb; aber meine Gefälligkeit reute mich nicht, benn ich fand beinen Geift febr interessant und freute mich nachber. daß ich mehr als gewöhn= lich gesprochen batte." Schiller melbet an Kreund Körner: "Beibe Gefcopfe find (ohne icon ju fein) angiebend und gefallen mir fehr. Man findet bier viel Bekanntschaft mit ber neuen Literatur, Feinheit, Empfindung und Geift. Das Clavier spielen fie gut, welches mir einen recht schönen Abend machte." Wol: zogen ging mit Schiller nach Weimar, blieb bort zwei Tage, und bielt fich bann noch bis um ben 20. December in Rubolftabt auf. Auch Schiller batte versprochen, noch einen Sonntag baselbst quzubringen, boch kam er nicht; aber schon bamals freute er sich ber Aussicht, im Frühling mit Wolzogen zusammen die liebe Gesellschaft in Rubolftabt länger zu genießen. (Beziehungen S. 459. 482.)

Also das Interesse war geweckt, das Weitere sollte sich sinden. Auf einer der letzten Redouten des Carnevals von 1788 — Fastnacht siel auf den 5. Februar — sah Schiller in dem bunten Gewühl plötzlich Fräulein v. Lengeseld vor sich stehen. Dieselbe war seit Ende Januar (Urlichs Charl. v. Schiller III, S. XVIII, A. 3) in Weimar und logirte, da das ursprünglich sür sie in Aussicht genommene Quartier in Goethes Hause durch einen Italiener besetzt war, bei Frau Louise v. Imhof, der Schwester der Stein. Slücklicherweise war Schiller in diesem Hause bekannt, da er selbst in den ersten Monaten seines Weimarer Ausenthalts dort gewohnt hatte, auch entspann sich ein freundliches Berhältniß zwischen Lotte und der Kalb, so daß Schiller nicht selten das Vergnügen, ihr nahe zu sein, genoß. Am 5. Februar, zu Fastnacht, war er im Hause der Imhos; am 12. schreibt er an Körner: "Eine Frau habe ich noch nicht,

<sup>1</sup> Den Sohn von Goethes Hauswirth in Rom (einem Zuderbader), ben Goethe geschick hatte, bamit er die Herzogin Mutter auf ber Reise begleite (Urlichs Charl. v. Sch. II. S. 261 fg.), Filippo Collina.

aber bittet Gott, daß ich mich nicht ernsthaft verplempere." Langsam keimte in ihm die neue Reigung; stritten doch täglich zwei Charlotten in seiner Brust. Um 6. März vertraut er dem Freunde: "Reuerdings ließ ich zwar ein Wort gegen dich fallen, daß dich auf irgend eine Vermuthung sühren könnte — aber dieses schläft tief in meiner Seele, und Charlotte selbst, die mich sein durchsieht und bewacht, hat noch gar nichts davon geahnet."

Lotte findet (Literar. Nachl. ber Krau v. Wolzogen II'. S. 184), baß Schiller bei naberer Bekanntichaft immer mehr gewinnt; "er ift so einfach und gut, bag man gern mit ihm umgehen mag." Uebrigens war eine leise Melancholie noch nicht von ihr gewichen, und Berons Andenten beschäftigte ihr Berg noch ebenso, wie die Weimarer Jungen. Karl August schickte ihr damals für einen neuen Garten, ben man in Rubolftabt anlegen wollte, einen ausgestopften Reiber, beffen englische Bezeichnung heron sie an seinen ungetreuen Namensvetter erinnern follte, und ichrieb babei folgendes Billet: "Bier überschide ich ben erften Behtrag zu Lottchens Englischer Garten Anlage, ein ftuck in die Menagerie. Die Bäume, welche zwar noch jung und klein sind, folgen ehstens; sie mag nur nach Rubolstadt schreiben baß man die löcher zu ben Bflanzen an ben bestimmten Blat machen lage. C. A. HSM." heron war auch bas Felbgefchrei Knebels, mit bem er sich in ben Besitz ber vom Freunde verlaffenen Befte zu feten gebachte.

Unter ben Bersonen, mit welchen sie in Weimar am meisten verkehrte, nennt Lotte außer Frau v. Stein, Frau v. Kalb, Knebel und herbers auch Schiller, und boch war es beiben Theilen noch nicht genug, und bie Billets aus dieser Zeit, welche ben Brieswechsel eröffnen und die vom ersten an das gegenseitige Interesse unverkennbar zeigen, sprechen das Bedauern barüber wiederholt aus.

#### \* 1. Lotte an Schiller.

[Enbe Febr. ober Anfang Mary.]

Ich fürchtete, daß Sie uns heute wollten die Freude machen, uns zu besuchen, ich sage fürchtete, weil Frau von Imhof eben einen starten posttag heute hat und also nicht Ihrer gesellschaft genießen kann; es thut mir sehr leid, glauben Sie mir, benn ich sah Ihnen recht lange nicht. Hat aber die Comedio morgen nichts anziehendes für Sie, und wollen Sie da zu uns kommen? so werden Sie mit vielen vergnügen erwartet werden. Leben Sie wohl!

Lotte Lengefeld.

#### 2. Schiller an Lotte. 2

Wahrhaftig, gnädiges Fräulein, Sie handeln auch sehr grausam an der armen Komödie, daß Sie sie gerade in daßjenige Licht stellen, wo sie sich am allerkläglichsten ausnimmt, nämlich in eine Alternative mit Ihnen. Es könnte mich beinahe ärgern, daß sie nicht besser ist, oder daß es nicht irgend sonst eine Freude gibt, um Ihnen zeigen zu können, wie gerne ich sie für daß größere Bergnügen versäume, um Sie zu sehn. Hier könnten Sie mich zwar erinnern, wie lange Sie schon hier sind, und wie wenig ich mir dennoch Ihren Ausenthalt zu Nuße gemacht habe; aber glauben Sie mir für jetzt, daß dieses Letztere daß Erste so wenig umstößt, daß ich vielmehr, wenn ich mich selbst gewissenhaft darum befrage, eins durch das andere erklären muß. Mein Ausent-

<sup>1 3</sup>m Beimarer Schauspielhause spielte ber Direktor Bellomo mit feiner Truppe, breimal in ber Boche, Dienstags, Donnerstags, Sonnabenbs.
2 A. B.

balt in Rudolstadt (worauf ich mich freue, wie ich mich noch auf wenige Dinge gefreut habe) foll mich fur bas Berfaumte schadlos balten, wenn anders eine Berfaumniß von biefer Art nachgeholt werden kann: und alsbann, anädiges Fraulein, hoffe ich Sie auch zu überzeugen, wie wenig meine bisherige feltene Erscheinung bei Ihnen ber Unfabigteit juguschreiben mar, ben Berth Ihres Umgangs ju empfinden. 3ch fuble, bag biefes Billet Ihnen nicht gang verftanblich fenn wird; aber bas hat auch fein Gutes; Sie werben baburch gezwungen fenn, es noch einmal zu burchlefen, und um so weniger wird Ihnen basjenige barin 1 entgeben, wovon ich Sie vorzüglich überzeugen wollte - meine ehrerbietigfte Achtung für Sie.

Eben gieht mich ein Schlitten ans Fenfter, und wie ich hinaussehe, sind Sie's. 3d habe Sie geseben, und bas ift boch etwas für diesen Tag. Doch da Sie nunmehr schwerlich mehr allein fenn werben, fo muß ich biefes Billet bis mor-

gen früh ersparen.

Sdiller.

# 3. Schiller an Lotte. 2

[Um ben 15 .- 21. Mära.]

Sie fonnen fich nicht berglicher nach Ihren Baumen und schönen Bergen sehnen, mein gnäbiges Fräulein, als ich und vollends nach benen in Rudolstadt, wohin ich mich jest in meinen alüdlichsten Augenblicken im Traume versete. Man tann ben Menichen recht gut fenn, und boch wenig von ihnen empfangen; biefes, glaube ich, ift auch 3hr Fall; jenes beweist ein wohlwollendes Berg, aber bas Lettere einen Charakter. Eble Menichen find icon bem Glude febr nabe, wenn nur ihre Seele ein freies Spiel bat; biefes wird

<sup>1</sup> barin] 28; feblt 21. - 2 M. R. 28.

oft von der Gesellschaft (ja oft von guter Gesellschaft) einzgeschränkt; aber die Einsamkeit giebt est uns wieder, und eine schöne Natur wirkt auf uns wie eine schöne Melodie. Ich habe nie glauben können, daß Sie, in der Hof: und — Luft i sich gefallen; ich hätte eine ganz andre Meinung von Ihnen haben muffen, wenn ich das geglaubt hätte. Verzeihen Sie mir; so eigenliebig bin ich, daß ich Personen, die mir theuer sind gern meine eigne Denkungsart untersschiebe.

Heute würde ich mir die Erlaubniß von Ihnen ausbitten, Sie besuchen zu dürfen; aber ich bin schon von gestern her engagirt, eine Bartie Schach an Frau von Koppensels? zu verlieren. Wie sehr wünschte ich nun, daß Sie eine Besuchschuld an sie abzutragen hätten, und daß Ihr Gewissen Sie antriebe, es heute zu thun. Die Tage haben für mich einen schonern Schein, wo ich hoffen kann, Sie zu sehen, und schon die Aussicht darauf hilft mir einen traurigen ertragen. Bon Wolzogen habe ich gestern einen Brief erhalten, der jetzt in dem traurigen Stuttgart die angenehmen Stunden in der Erinnerung wiederholt, die er — und vorzüglich in Rudolsbadt — genossen hat. An Frau von Kalb habe ich von Ihnen eine Empsehlung bestellt. In das Stammbuch will ich morgen schreiben. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

<sup>1 - =</sup> Luft AR; Affemblee = Luft B.

<sup>2</sup> Rach gütiger Mittheilung bes Freiherrn v. Maltzahn lebten in Weimar zwei Brüber v. Koppenfels, 1) Johann Friedrich, der am 16. März 1789 Kanzler wurde, bis dahin Direktor der Jenaischen Landeskasse (Beaulieu, Anna Amalia und Minister v. Fritsch, S. 207), 2) Gottlieb v. A., der 1773 zum Legationsrath ernannt wurde. Die Gattin des Lehteren wird mit Lotte befreundet gewesen sein.

<sup>3</sup> Diefen Brief hat Schiller (Bolg. Nachl. I. S. 385) am 23. Marg beant-

<sup>4</sup> Frau v. Ralb war am 18. Mary nad Baltershaufen gereift (Schillers Briw. mit Chriftophine, herausg. v. Maltzabn, S. 107).

# 4. Schiller an Lotte. 1

[Enbe März.]

Ich schiede Ihnen die verlangte Geschichte von Schottland; 2 bas englische Original habe ich nicht bekommen können. Laffen Sie sich bas Leiben ber armen Königin zu Berzen geben.

Ich verlasse mich barauf, Sie diesen Abend zu finden. Sollten Sie sich aber unterdessen anders besonnen haben, so haben Sie die Gnade, es mich wissen zu lassen. Neulich habe ich meine Oftereier mitzunehmen vergessen; gleich zu hause siel mir's ein und ich schenke Sie Ihnen nicht. Ich glaube, Sie sagten mir, daß Sie zu Fraulein von Göchshausen gehen würden. Werden Sie da noch zeitig genug nach Hause kommen? Darüber bitte ich mir einige Nachsricht aus.

Shiller.

Das Bersprechen, in Lottens Stammbuch sich einzuschreiben, warb erft im Anfang bes April erfüllt. Das Billet, mit bem Schiller bas Stammbuchblatt sandte, ist verloren. Das Sebicht selbst, welches er später, mit einigen Strichen verschönert, in seine Gebichte ausgenommen hat, lautet:

# \* 5. [Schiller an Lotte.]

Ein blübend Rind, von Grazien und Scherzen umbupft — fo, Lotte, fpielt um Dich bie Welt,

<sup>1</sup> A. N.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bermuthlich Robertsons Geschichte von Schottland, die Schiller bereits in Bauerbach kennen lernte und später für seine Maria Stuart benutte. herr Major Seibel macht mich auf die liebersetzung biese Buches: Ulm und Leibzig, in der Saumischen Buchhanblung 1762, 2 Theile (von G. F. Seiler) aufmertsam, die Schiller auch für sein Drama benutt habe.

<sup>8</sup> Oftern war Sonntag ben 28. Marg.

<sup>4</sup> Die befannte geiftreiche, etwas verwachfene hofbame Anna Amalias, Louife von Gochaufen, in hoftreifen Thusnelba genannt.

Doch so, wie sie sich mahlt in Deinem Herzen, in Deiner Seele schönen Spiegel fällt, So ift sie boch nicht! — Die Eroberungen, die jeder beiner Blide siegreich zählt, die deine sanste Seele die erzwungen, die Statuen, die — dein Gefühl beseelt, die Herzen, die dein eignes die errungen, die Wunder, die de nie signes die errungen, die Reize, die Dein Daseyn ihm gegeben, die rechnest du für Schäße diesem Leben, für Tugenden und Erdenbürgern an. Dem holden Zauber nie entwehhter Jugend, der Engelgüte mächtgem Talisman, Der Majestät der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn — der diesen kann!

Froh taumelst Du im süßen Ueberzählen ber Glücklichen, die du gemacht, der Seelen die du gewonnen hast, dahin.
Sei glücklich in dem liedlichen Betruge, nie stürze von des Traumes stolzem Fluge ein trauriges Erwachen dich herab. Den Blumen gleich, die deine Beete schmücken, so pflanze sie — nur den entsernten Blicken, Betrachte sie! — doch pflücke sie nicht ab! Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, welt werden sie zu deinen Füßen liegen, je näher dir — je näher ihrem Grab. Weimar d. 3. Abril. 1788.

Fridrich Schiller. 1

<sup>1</sup> Dies Gebicht ichrieb Schiller, ob absichtlich ober jufallig, auf die Borberseite bes Blattes, das auf seiner Rudfeite bereits folgende Inschrift trug:
Da nimm die Janbl am Lebensufer bluben
Uns spät noch Blumden, und tein bittrer Schmerz
Soll unsern Glanz mit Bollen überzieben,
Richts truben unser Derz.

# \* 6. Lotte an Schifter.

[3. ober 4. April.]

Ihr Billet erbielt ich beut bei meinem erwachen und bante Ihnen berglich bag Gie mir bie zeilen in mein Buch ichrieben, fie follen mir immer als ein zeichen 3hres Unbentens werth fein. Daß ich Sie nicht fo oft feben tann, als ichs wunsche, thut mir leid! (benn ich berechne bie Grabe meiner Freundschaft nicht fo gewißenhaft, meine Freunde, alt ober neu, find mir gleich lieb; benn es war nicht ber Berth ber altern, ber mich fie fruber ichagen lehrte, fonbern ein Zufall bes Schicffals, ber mich ehr ihre bekannt= icaft machen lies). Wohl bin ich oft in verbaltnife verflochten, die ich nicht abwerfen tann; benn Gie wifen felbft wie es geht, wenn man an einen fremden Ort ift, baß man ba weniger von fich felbft abbangt. 3ch bofte 3hr Aufenthalt in R. wurde mir manchen Erfag fur bas geben, was ich hier verfaumte, aber Sie fprechen beute fo unbeftimmt bavon, bag es mich betrübt, ich bachte eben ehe ich Ihr Billet erhielt baran, baß es boch mir fo lieb fein murbe, baß Sie manden iconen Morgen, manden ftillen Abend mit uns ber iconen Ratur fich freuen murben, und Gie burch Ihre Gefellicaft uns fo viel freude machen tonnten. -Doch vielleicht tann fich noch manches wieber andern! Deine Abreise ist noch nicht so bestimmt als ichs glaubte. biefen Abend find wir leider icon bei Frau von Stein verfagt, haben Sie aber feine Abhaltungen, fo tommen Sie Nachmittags, und dies recht balb, wir find um 3 uhr icon gang mit unfern Mittags efen fertig. Leben Sie wohl, und

Wenn spät am Abend uns die Sand' entfinken, Und kubse Grabeslüfte um uns weben, Dann lag uns fterbend noch einander winken: Uns brüben bald ju sehn! Weimar den 11ten Morz 88.

Charlotte Ralb, geb. Maricalt v. Oftheim.

glauben Sie, daff ich Ihrer oft gedacht habe, ob ich gleich Sie nicht sehen konnte.

Lotte v. Lengefeld.

# \* 7. Lotte an Schiller.

[Sonnabend b. 5. April.]

Eben erhalte ich vor einigen Stunden, die nachricht, baß eine gelegenheit von Rudolstadt hier ift, und da munschen meine Mutter, und Schwester daß ich mit fame! um ihnen freude zu machen, muß ich boch die meinigen aufopfern, benn ich fühle es wohl daß fie mich gern um fich haben. reise morgen mittag also ab, aber mit einen ichweren Bergen. da sich zumal die freundliche Aussicht, meine Charlotte Ralb 1 wieder zu febn. mir zeigte. Und auch Sie verlaße ich ungern, benn 3hr Umgang (ich mag nicht Freundschaft fagen weil Sie bas Wort nicht gern haben) hat mir manche freude verschaft. Wollen Sie die Gute haben mir die übrigen Theile von Thomas Jones 2 mitzugeben? ich habe ben ersten auch noch nicht ausgelesen, so werben Sie mir vergnügen bamit machen; sobald ichs gelesen, sollen Sies richtig wieder er= halten; vielleicht giebt die Einsamkeit, und ber Rug mich aufzuheitern, den Ausbruden und Bobifchen Unmerfungen mehr Reiz, und er gefällt mir wohl noch beger, als bier. Die hofnung Sie bei uns ju febn, macht mir ben Abichied leichter, kommen Sie so bald als Sie konnen. 3ch hoffe bie Bibliothefen in R. haben alles mas Sie nöthig haben jum Rachichlagen. - Daß Sie eben nicht wohl find ift mir leib.

<sup>1</sup> Schiller erwartete fie in ber nachften Boche jurud. Bgl. an Rorner 1. S. 178 (Ausgabe von Goebete).

<sup>2</sup> Fielbings Tom Jones überfeste Bobe, 2pg. 1786-88, in 6 Banben.

ich war heut bei Frau von Schardt 1 zu Mittag da hörte ichs. Leben Sie wohl! recht wohl, wenn ich Sie hier nicht mehr sehen soll, und denken Sie meiner, ich wünschte, daß es oft geschähe. Sagen Sie der lieben Kalben, was Sie nur schönes sich ausdenken können von mir, und kommen doch so balb als möglich zu uns. acieu. acieu.

Lotte Lengefeld.

# 8. Schiller an Lotte.2

[Sonnabend 5. April.]

Sie werben geben, liebstes Fraulein, und ich fuble, baß Sie mir ben besten Theil meiner jetigen Freuden mit sich binmegnehmen. Dak Sie nicht bleiben tonnten, wußte ich: ich babe mir biefes icon fo oft gefagt, bag es mich nicht mehr überraschen follte, und boch thut es bas. So wenige Augenblide Ihres hierseyns auch die meinigen waren und bie meinigen sein konnten, so war mir Ihr Bierseyn bod icon an fic allein ein Bergnügen, und die Möglichkeit. Sie alle Tage ju feben, ein Gewinn für mich. Ihre Abreife bringt mich um alles biefes. Aber Sie geben auch ungern - und beinahe batte mich bas gefreut. Sie glauben boch nicht im Ernfte, bak ich bem Worte Freundschaft gram fep? Nach bem , was ich Ihnen freilich bie und ba vom Migbrauch biefes Namens mag gefagt haben, tlingt es vielleicht ftols, wenn ich bei Ihnen barauf Anspruch mache - aber ber Name foll mich nicht ftoren. Laffen Sie bas fleine Samentorn nur aufgeben; wenn die Frühlingssonne barauf scheint,

<sup>1</sup> Sophie v. Schardt, geb. v. Bernftorff (geb. 28. Rob. 1755), eine lebhafte, Meine Frau, war die Gattin bes Geh. Regierungsraths v. Schardt und die Schwägerin ber Frauen v. Stein und v. Impof. Schiller urtheilte über fie fehr fcarf (an Körner l. S. 198), verkehrte aber im hause, wie er benn auch an biesem Lage bort gelaben war, aber abgesagt hatte.

2 A. B.

so wollen wir schon sehen, welche Blume baraus werben wird. Meinem hiesigen Umgang mit Ihnen hat Ihre Güte seinen besten Werth gegeben; ich sühle selbst recht gut, wie zusammenzebunden und zerknickt ich oft gewesen bin. Biel mehr bin ich nun wohl nicht, aber doch um etwas Weniges bester, als ich während der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft und bei den Außendingen, die uns umgaben, in Ihren Augen habe erschienen können. Eine schönere Sonne, hosse ich, wird etwas Bessers aus mir machen, und der Wunsch, Ihnen etwas sein zu können, wird dabei einen sehr großen Antheil haben. Auch in Ihrer Seele werde ich einmal lesen, und ich freue mich im Boraus, bestes Fräulein, auf die schönen Entedeungen, die ich darin machen werde. Bielleicht sinde ich, daß wir in manchen Stücken mit einander sympathistren, und das soll mir eine unendlich werthe Entbedung seyn.

Sie wollen alfo, daß ich an Sie benten foll; dieses wurde geschehen fenn, auch wenn Sie mir es perboten hatten. Reine Bhantafie foll fo unermubet fepn, mir 3hr Bilb vorjuführen, als wenn fie in ben acht Rabren, daß ich fie ben Musen verdingt habe, sich nur für biefes Bild geubt hatte. Ich werbe Sie an jedem iconen Tage unter freiem himmel wandeln seben, und an jedem trüben auf Ihrem Zimmer vielleicht benten Sie bann auch meiner: bamit ich aber beffen ' verfichert bin, fo muffen Sie mir erlauben, beftes Fraulein, daß ich Ihnen zuweilen fage, wenn ich mit Ihnen beschäftiat bin. Reine Correspondeng, Gott bemabre! bas fieht fo pflichtmäßig aus, und felbst bie Untworten will ich Ihnen erlaffen, wenn Sie glauben follten, bag Sie mir fie iouldig find. Einmal aber muffen Sie mir boch Nachricht geben, ob ich bas bewußte Logis erhalten tann. Heute Mittag batte ich Sie alfo bei Schardte feben konnen, wenn mein guter Engel mich ju rechter Beit erinnert batte. ich war wirklich nicht gang wohl, um in eine gang frembe Gesellschaft zu geben. Seben will ich Sie vor Ihrer Abreise nicht mehr. — Abschiebe, auch auf turge Beit, find etwas

so Trauriges für mich. Bielleicht sehe ich Sie im Borbeisfahren noch; ich vermuthe auch, daß Sie jest immer umringt und beschäftigt sehn werden.

Frau von Ralb 1 wird um fo mehr beklagen, Sie nicht mehr bier zu finden, wenn fie bort, wie nabe fie babei war.

Leben Sie also recht wohl, bestes Fraulein, erinnern Sie sich manchmal und gern baran, baß hier jemand ist, ber es unter die schönsten Zufälle seines Lebens zählt, Sie gekannt zu haben. Roch einmal, leben Sie recht gludlich.

Bom Jones folgen hier noch brei Banbe; die übrigen sind von der Bodischen 2 Uebersetzung noch nicht heraus. Berslangen Sie sie aber, so kann ich Sie Ihnen in einer andern nach Audolskadt nachschieden. Ihrem Hause empfehlen Sie mich recht schön, und suchen Sie zu machen, daß ich da ein wenig willsommen bin. Abieu. Leben Sie recht wohl.

Sdiller.

Lotte kehrte Sonntag, ben 6. April, nach Hause zurück (Wolz. Rachl. II. S. 184). Auch Knebel, ber ebenfalls mit ihr Billets gewechselt hatte, sogar "im Obenton," schrieb ihr ein Abschiebsbriefchen (Urlichs, Charl. v. Sch. III. 296; fälschlich vom 7. April batirt). Beibe Berehrer setzten ben Berkehr mit ihr brieflich fort.

#### \* 9. Schiller an Lotte.

Weimar b. 11. April 1788. [Freitag.]

Sie werden in Rudelftadt nun wieder eingewohnt febn mein bestes Fraulein und ben diesem schönen Better sich Ihrer landlichen Ginsamteit freuen. Die Bergnügungen der Gefelligkeit, wie man sie in Beimar und solchen Orten findet,

<sup>!</sup> Ralb] eingeset vom Gerausgeber; \* \* A. B. - 2 Bobifcen B. Bobe's icen A.

werben gar oft durch Langeweile und Zwang gebüßt, den nothwendigen Uebeln in den leidigen Assembleen. Diesen sind Sie jezt glücklich entrunnen und Ihr Familienkreis, fürchte ich, wird Sie für alles schadlos halten, worauf Sie in Weismar vielleicht einigen Werth gelegt haben. Wie beneide ich Ihre Familie und alles, was um Sie seyn dars! Aber auch Sie beneide ich um Ihre Familie; ein einziger Tag war mir genug, mich zu überzeugen, dass ich unter sehr edeln Mensschus, märe. Warum kann man solche glückliche Augenblicke nicht fest halten! Man sollte lieber nie zusammen gerathen — oder nie mehr getrennt werden.

Seitbem Sie Beimar verlaffen baben, ift Die Erinnerung an Sie meine beste Gesellschaft gewesen. Die Ginsamfeit macht jest meine Glückseligkeit aus, weil fie mich mit Ihnen jufammenbringt und mich ungeftort bei bem Undenken ber vergangenen Freuden und ber Hoffnung auf die noch tom= menden verweilen lagt. Was für schöne Traume bilbe ich mir für biefen Sommer, bie Sie alle mahr machen tonnen. Aber ob Sie es auch wollen werben? Es beunruhigt mich oft, mein theuerstes Fraulein, wenn ich baran bente, baß bas. was jest meine bochte Glückseligkeit ausmacht. Ihnen vielleicht nur ein vorüber gebendes Bergnügen gab; und boch ift es so wefentlich fur mich, ju wiffen, ob Sie 3hr eignes Bert nicht bereuen, ob Sie bas, was Sie mir in so turger Reit geworben find, nicht lieber gurudnehmen möchten, ob es Ihnen angenehm ober gleichgültig ift. Ronnte ich hoffen, baß von ber Gludfeligfeit Ihres Lebens ein fleiner Antheil auf meine Rechnung tame, wie gern entsagte ich manchen Entwürfen für bie Butunft, um bes Bergnugens willen, Ihnen naber gu fenn! Die wenig follte es mir toften, ben Begirt, ben Sie bewohnen, für meine Welt anzunehmen!

Sie haben mir felbst einmal gesagt, baß eine landliche Einsamkeit im Genuß ber Freundschaft und schöner Natur Ihre Bunsche ausfüllen könnte. hier ware schon eine sehr wesentliche Uebereinstimmung zwischen uns. Ich kenne kein

boberes Glud. Mein Ideal von Lebensgenuß kann sich mit feinem andern vertragen. Aber mas ben mir ein unabanderlicher Raradterqua ift, war bei Ihnen vielleicht nur eine jugendliche Phantafie, eine porübergebende Epoche. Bielleicht benten Sie einmal anders, ober, wenn bieg auch nicht mare, vielleicht burfen Sie einmal nicht mehr fo benten. fürchte ich und ich sebe ein, wie febr ich Ursache batte, mich noch bei Zeiten eines Bergnugens ju entwöhnen, von bem ich mich vielleicht wieder trennen muß. 3ch mag biefer traurigen 3bee nicht Raum geben.

Wie leben Sie jezt in R.? Wie haben Sie es ba wieber nach ber fleinen Abwesenheit gefunden? Ich tann mir recht wohl benten, wie ungebulbig man fich nach Ihnen gesehnt bat. In einem so engen Rreise ift eine folde Lude febr fublbar und mahrhaftig, bas Opfer war groß, bas Ihre Familie Ihnen gebracht hat, Sie solange zu entbehren. Sie hatten ben Bortheil ber Berftreuung, bes Neuen und ber Menge; ben Ihrigen fehlte diß alles. Jedes unter ihnen hat mahrscheinlich für bas eine eine eigenthumliche besondre Bertraulichkeit, die es nicht für bas andre bat. Manche Empfinbungen, die Sie einer Schwefter mittheilen, behalten Sie por einer Mutter gurud, und auch umgefehrt. Alles biefes bat also während Ihrer Abwesenheit unter bem Schluffel bleiben muffen. Sabe ich nicht recht? Und mit je weniger Menschen man lebt, besto mehr bebarf man biefer wenigen.

Seitbem Sie weg find, habe ich niemand von Ihrer biefigen Bekanntichaft gesehen, ich kann Ihnen also auch nichts bavon binterbringen. Giner meiner intimesten Freunde. 1 ber

<sup>1</sup> Schillers und Rorners gemeinfamer Freund Lubw, Ferb, Buber, bamals noch berfprocen mit Rorners Schwägerin Dora Stod. Er ging 1788 als Legationsferretair ber facfifden Gefanbtichaft nach Raing, und befuchte Schiller auf ber Durchreife am 9. April. Diefer begleitete ibn nach Erfurt und Gotha, und berfucte an letterem Orte vergebens, Suber und bie Ralb, welche bon ihrer Reife beimtebrte, mit einanber betannt ju machen. "Sie war juft bei einem großen Diner unter swölf unbefannten, fteifen Gefichtern, wo fie nicht gleich lostommen tonnte." An Rorner I. 176.

mich dieser Tage hier besuchte, veranlaßte mich, ihn nach Gotha zu begleiten. Frau von Kald war gerade da, wie ich bort ankam, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie war nicht ihr eigener Herr; ich hätte biss den andern Tag warten mussen, und dieses konnte ich nicht. Morgen, höre ich, soll sie zurückkommen.

Shabe baß Sie jest nicht mehr bier find. Sie wurden öfters spazieren geben und feben tonnte ich Sie wenigstens mehr. Es ift jest gar freundlich und icon im Stern und im Garten, 1 und die Nachtigallen schlagen. Ihren favorit. bie Sonede, habe ich beute bewundern gebort; ber Bergog felbft nabm fie in Sout. und bat ibr Enabe miberfahren laffen. Saben Sie indeffen meiner auch wegen einer Bobnung gedacht? Ich batte mich nicht unterftanben, Ihnen Diefen Auftrag ju geben: aber Gie maren ia fo gutig und tonnen Sie mir verbenten, wenn ich biefe Belegenheit burtig ergriff, die Sie an mich erinnern wird. Aber die nothwendiaften Moubles mußte ich auch baben baben wenn es nur irgend möglich ift. Alsbann auch, wenn es angeht, bie Roft: bod biefe foll ben Sanbel nicht rudgangig machen, wenn es damit Schwierigkeiten batte, weil ich fie mir aus ber Stadt wurde hohlen laffen konnen. Roch einmal, beftes Fraulein, verzephen Sie mir diesen Misbrauch Ihrer Gute. Es foll ber legte Auftrag biefer Art fenn. Den Ihrigen sagen Sie recht viel schönes von mir. Leben Sie recht wohl und erinnern Sich zuweilen meiner.

Soiller.

<sup>1</sup> Der Stern, bem Soloffe gegenüber auf bem rechten Imufer eine parkartige Anlage; ber sogenannte welfche Garten umfaßt einen Theil bes heutigen Parks und bes Ruchengartens; in bemselben ein thurmartiges hölgernes Gebäube, um bas berum in Schnedenwindungen ein Gang bis auf die Spige führte, genannt bie Schnede. S. Diegmann, Goethe und die luftige Reit von Beimar. S. 17.

## \* 10. Lotte an Schiller.

Rubolftabt ben 24. April 88. [Donnerftag.]

Die bante ich Ihnen fur ben autigen Brief, fur Ihr Unbenten! Sie maren ber erfte von meinen Beimarichen Freunden, ber mir fagte baß ich noch nicht vergeßen fei. Ich wurde Ihnen eber geantwortet haben, wenn ich nicht wegen ber Anftalten bie ich treffen mufte Ihnen eine bequeme und angenehme Wohnung auszusuchen, mare gehindert morben. Lange bestimmten wir die Wohnung bes Gartners 1 bazu, aber bann fiel es uns ein, bag die Langeweile so oft Die Rürftlichen Menichen babin treibt, baß fich bann alles was nur ihre nabe fühlt auch bavon ergriffen fieht, bag Sie teinen Schritt aus ben hause thun konnten alsbann, ohne gesehn zu werben; benn bas haus liegt gerabe so bag man alles seben tann, und Sie wollen boch gern gang frei und unbekummert auf ben Sande leben, baber fielen wir auf ein ander Dorf, 2 daß ich glaube nicht hundert Schritt weiter als jenes ift, und eine icone lage bat, am Ufer ber Saale, hinter ihm erheben sich Berge, an deren Fuß liebliche Fruchtfelder fich gieben, und bie Gipfel mit dunklen Solze bekrangt: gegenüber an ber andern Seite ber Sagle icone Wiefen und Die Ausficht in ein weites langes thal. Ich bente biefe Gegend wird Ihnen lieb fein, mir brachte fie geftern einen Eindruck von Rube in die Seele, ber mir innig wohlthat. Die Stube die ich fur Sie bestimmte, ift nicht febr groß,

¹ In Cumbad (Lotte an Boljogen, Bolj, Rachl. II. G. 186). In biefem, eine fleine Viertelftunde fiblich von Rubolftabt jenfeits ber Saale gelegenen Dorfe ift noch beute eine fürftliche Drangerie und ein fconer Garten, in welchem bas Gartnerbaus fiebt.

<sup>2</sup> Bolffidbt, taum eine halbe Stunde die Saale aufwärts von Rubolfiadt. Die Saale flieft von bort nördlich und wendet fich auf der Mitte des Weges in rechtem Binfel öflich nach Aubolftadt fin. Dort miethete Lotte unter dem Beiftand ber Freundin Friederife v. Holleben (1. Aufl. S. 21) Schiller bei dem Cantor Unbehaun ein, der Kirche gerade gegenüber. Das Haus ift jest eine moderne Billa geworben.

aber reinlich, auch die Stuble find nicht gang landlich, benn fie find beschlagen, eine Rammer baneben, wo bas Bette fteben tann, und auch eine fur ben Bedienten nicht weit ba-Für Betten will ber Schulmeifter forgen, bem bas Haus gebort, auch wohnt eine Frau barinn, Die Ihnen Caffe machen, und auch bedienen konnte, jur Roth auch tochen, wenn bas Wetter ju bofe mare, um es fich aus ber Stadt boblen zu lagen. Ich bente, es ift alles aut beforat, nun fteht es bei Ihnen wenn Gie tommen wollen; bag ich mich freue Sie ju feben, manchen iconen Tag mit Ihnen ju berleben, mich freue, tonnen Sie benten. Glauben Sie nicht, daß ichs je bereuen werde, mir vielleicht einen theil Ihrer Freundschaft erworben zu haben. - 3ch lebe bier fo gang rubig, ware das Wetter aber nicht oft so freundlich und ich tonnte ber natur nicht genießen, fo glaube ich mare ichs nicht; mein Aufenthalt in Weimar bat mir viele freuden gegeben, und fo gang von bem allen auf einmal abgeschnitten zu fein, mare mir traurig, wenn nicht die milbe luft, bas schöne Grun, und bas Gefühl bes Frühlings, bas machfen und wirten ber Natur, bas innige leben mir meinen Sinn erhellten; fo lese ich viel, zeichne, gebe mit meiner Schwester in unfrer iconen Gegend berum; Die freude meiner verwandten mich wieder ju febn, mar groß, und auch die meinige mußte es fein, wenn ich nicht ein taltes, fühllofes Berg mir batte vorwerfen mußen - mit innigen Dant erkannte ich aber ibre Liebe. Sie haben recht, daß ich eble Menschen um mich babe, sie versugen mir mein Leben, daß fonft unter bie übrigen Einwohner bier unangenehm und außerst traurig verftreichen murbe. Die viele trauliche Stunden werden wir verleben, ich möchte daß es Ihnen wohl unter uns wurde!

Bon Wollzogen habe ich wieder Nachricht, er glaubte mich noch in Weimar; trug mir baher viel Grüße an Sie auf, und sagte, daß er Ihnen ehstens antworten würde, vielleicht hat er es indeßen schon gethan. Ich hoffe, bald etwas von Frau von Kalb zu bören, sie ist mir so innig lieb.

Sie geben also oft in [ben] Stern, und seben bie Sonede? benten Sie nicht bag mein Gefdmad fo übel ware daß ich fie ihrer Bauart wegen schon fande, nur ihres Alters wegen, ift fie mir ehrwurdig, und ber Abficht bes Erbauers wegen, benn er mabnte wohl, daß oft in ber Bufunft fich feine Rachtommen ibres Schattens freuen murben, mancher ermübete ba Rube finden wurde. Ich erwarte balb nadricht von Ihnen, wenn fie fich entschloßen baben gu tommen. Aber bies bitte ich Sie berglich, fich ja gar nichts von den Aufenthalt bei uns zu versprechen, benn Ihre Phantafie mochte fich fonft zu liebliche Bilber mablen, und wir wurden dabei in der wirklichkeit verliebren. Die Stube tönnen Sie baben wenn Sie wollen. Meine permanbten grußen Sie icon, und freuen fich ber Ausficht Ihre nabere Bekantschaft zu machen. Leben Sie wohl!

Lotte v. Lengefeld.

#### \* 11. Schiller an Lotte.

Weimar ben 2. May. 88. [Freitag.]

Sie haben die Angelegenheit, beren Besorgung Sie so gütig übernahmen, so ganz nach meinen Bunschen und über alle meine Erwartungen zu Stande gebracht, bestes Frau-lein, daß ich Ihnen unendlich mal dafür verbunden bin. Der Ort, die Lage, die Einrichtung im Hause, alles ist vortreslich. Sie haben aus meiner Seele gewählt. Eine fürstliche Nachbarschaft hätte mir meine ganze Eristenz verdorben. Ich habe Ihnen viele Mühe gemacht; aber ich weiß auch, daß Ihnen das Bergnügen, welches Sie mir dadurch versichaften, statt alles Dankes ist. Meinem Lieblingswunsche steht also nichts mehr im Wege als die Unsicherheit der Jahreszeit, die aber in wenig Tagen wird gehoben sehn, und die Berichtigung einiger Kleinigkeiten, die mich aber

auch nicht länger als etwa 8 ober 10 Tage bier aufhalten Reben Tage find also mein lanafter Termin: bann abieu Beimar. Ich werbe in Ihren iconen Gegenben, in biefer landlichen Stille mein eigenes Berg wieber finden, und Ibre und ber Ibrigen Gefellschaft wird mich für alles, mas ich bier gurudlaffe, reichlich entschäbigen.

herr von Ralb gebt tommenden Mittwoch mit feiner Frau nach Kalbsrieth, um die wenigen Wochen, die ibm noch von seinem Somostro 1 übrig find, bei seinem Bater 2 augubringen. Gie wird bann noch etliche Monate beb bem Leztern ausbauern und alsbann nach Beimar gurudtebren. Dem Frit 3 find unterbeffen die Blattern inoculiert worben und mit bem gludlichsten Erfolg; aber Frau von Ralb befand sich einige Tage übel, doch hat Sie sich jezt vollkommen wieder erboblt. Daß Frau von Imhof alle ihre Rinder bat inoculieren laffen, wiffen Sie vermuthlich icon von ibr felbst: ber aute Ernst ist febr bart mitgenommen worden. bafür bat Abr 4 Rathgen besto weniger gehabt. Ernst ift jest außer Gefahr, aber ob feine Schonbeit nicht etwas baben gelitten hat, wird sich erst ausweisen.

Rest find wir bier einzig an die liebe Ratur verwiesen: bie Comodie, ihre armselige Stellvertreterinn im Winter, bat uns verlaffen. Der Frühling ift bafür ba, mit allen iconen Sachen die er mitbringt. Dich verbrießt es orbent: lich, daff ich diese lieblichen Tage bier in der Stadt und auf den kummerlichen Spaziergangen da herum so ganz und gar verlieren foll. Wie viel angenehmer follten fie mir in Ihrer Racbaricaft vorüber geben!

Sie warnen mich, bestes Fraulein, baff ich mir von

<sup>1</sup> Offenbar bie Dauer bes Urlaubs. Go auch an Rorner I. 128.

<sup>2</sup> Der Rammerpräfibent Rarl Alexander v. Ralb, ber in feinem Alter meift auf feinem Gute Ralberieb in ber golbenen Aue mobnte (geb. 24. Dai 1712, geft. 26. Dct. 1792).

<sup>8</sup> Charlottens Sohn, geb. 1784. 4 Soll jebenfalls das Berhältniß bezeichnen, in welchem Lotte bei ihrem Aufenthalt in bem Impof'ichen Saufe ju biefem Rinbe geftanben batte.

meinem Auffenthalt bei Ihnen (ober wollten Sie vielleicht fagen, von Ihrer Freundschaft?) nicht zuviel versprechen foll. Mir ift in ber That für nichts bange, als bag ich, ber allen Beftrebungen und Bunichen, nichts, gar nichts im Bermogen baben werbe, mas gegen bas Bergnugen, bas 3hr Umgang, auch ohne Ihr Buthun, mir gewährt, in Unschlag tommen fann. Aber Ihre Warnung beftes Fraulein erinnert mich, baß es boch wohl möglich fenn tonnte, ich fete zu viele gute Meynung von mir ben Ihnen felbst voraus, und mehr als ich bif jest Gelegenheit gehabt babe, ju verbienen. 3ch finde wirklich, baff ich bisber, mehr als ich follte, an mich felbit baben gebacht habe und baff mich die liebliche Borftellung Ihrer Freundschaft gar wohl verleitet haben tonnte, als etwas icon erworbenes und enticiebnes vorauszuseten. Diefes bestes Fraulein und nicht meine Phantafie babe ich zu fürchten, tenn meine Bhantafie, bas glauben Sie nur! 1 bat gar keinen Antheil an meiner Borftellung von Ihnen. 3ch bitte alfo für mich felbft um die Tolerang, Die Ihre Bescheidenheit Sie von mir begehren ließ; und im Ernste bitte ich Sie barum. Werben Sie auch meine Furfprecherinn ben ben 3brigen; fagen Sie ihnen lieber recht viel schlimmes von mir, baff fie boch burch bas wenige gute, was ich noch habe, überrascht werben und es mir bober an= Bor allen Dingen aber fagen Sie ihnen, wie fdreiben. febnlich ich unferer nabern Befanntichaft entgegen febe.

Bolzogen hat mir noch nicht geantwortet. Seine Mutter (wie Sie vielleicht schon wissen) hat eine schmerzhafte operation 2 mit vieler Standhaftigkeit und glücklich überstanden.

Leben Sie recht mohl. Abieu.

Shiller.

i Rann auch mir beißen.

<sup>2</sup> Chriftophine batte bavon gemelbet am 28. April (v. Maltjahn S. 111).

Am 15.4 Mai schrieb Schiller an Körner: "Dies ist wahrsscheinlich mein letzter Brief aus Weimar. Sobalb sich bas Wetter änbert, sliege ich aufs Lanb." Der nächste Brief vom 26. Mai (Montag) ist bereits aus Bolkstädt geschrieben und melebet: "Seit 8 Tagen bin ich nun hier." Danach batirt sich bas nächste Billet.

#### 12. Schiller an Lotte.2

[Rubolftabt, 19. ober 20. Mai 1788.]

In hoffnung, bag mein funftiges Logis auf bem Dorfe (beffen Ramen ich nicht weiß) durch Ihre Gute berichtigt fei, bin ich ohne weiters hieber gereif't. Seit geftern Abend balb 10 Uhr 3 bin ich bier und sebe bem Augenblick, wo ich Ihnen und Ihrer mir fo verehrungswürdigen Familie werbe sagen können, wie viele Freuden ich mir von einem nähern Umgang mit berfelben verspreche, mit Ungebuld entgegen. Bollen Sie die Gnade haben, mein Fraulein, und mir eine Stunde bestimmen laffen, wo ich ju Ihnen tommen barf. Rugleich überfende ich Ihnen, mas Ihre Freundinnens 4 aus Weimar mir fcriftlich an Sie mitgegeben baben. bitte Sie, mich zugleich durch ben Ueberbringer ben Ramen bes Orts, bas 5 Sie für mich bestimmt haben, wie auch bes hauswirths, bei bem ich wohnen foll, wiffen gu lassen, weil ich wo möglich noch por Mittag bort sein und iett gleich meinen Roffer binschaffen laffen möchte. 3d brauche Ihnen wohl nicht erft zu fagen, bag mir ber nachfte Augenblid, wo ich Sie und bie Ihrigen feben tann, ber liebfte fein wird.

Mit der vorzüglichsten Berehrung

ber Ihrige

Schiller.

<sup>1</sup> Bgl. Arciv für Literaturgefc. IV. G. 96 fg.

<sup>2</sup> M. R. Das Billet ift wohl geschrieben im Safthof jur Sabel, an ber subweftlichen Ede ber Reuen Gasse gelegen, in bem nach Rubolftäbter Trabition 1787 und 88 Schiller wiederholt gewohnt hat.

Bubr] A, feblt R. - 4 Freundinnen R - 5 bes Ortes, ben R.

In bem Briefe vom 26. Mai schreibt Schiller an Körner: "Das Glück bat es gefügt, daß ich ein neues haus, das beffer, als auf bem Lanbe fonft geschiebt, gebaut ift, finden mußte. Es gebort einem wohlhabenben Manne, bem Cantor bes Orts. Das Dorf liegt in einem schmalen aber lieblichen Thale, bas bie Saale burchfließt, zwischen sanft ansteigenben Bergen. Bon biesen habe ich eine febr reizende Ausficht auf die Stadt, die fich am Ruße eines Berges berumichlingt, von weitem icon burch bas fürst= liche Schloß, bas auf die Spipe bes Relfen gepflanzt ift, febr vortheilhaft angefündigt wirb, und zu ber mich ein febr angenehmer Rugbfab, längs bes Fluffes, an Garten und Rornfelbern vorüber führt. Ich habe zwei fleine Stunden nach Saalfeld, eben so weit nach dem Schlosse Schwarzburg und zu verschiebenen gerftorten Schlöffern, bie ich alle mit einander nach und nach befuchen will. - In ber Stadt felbft habe ich an ber Lengefeldschen und Beulwitschen Kamilie eine sehr angenehme Bekanntichaft, und bis jest noch bie einzige, wie fie es vielleicht auch bleiben wird. Doch werbe ich eine febr nabe Anhanglichkeit an biefes haus, und eine ausichließenbe an irgenb eine einzelne Berfon aus bemfelben, febr ernftlich zu vermeiben suchen. Es bätte mir etwas ber Art begegnen können, wenn ich mich mir felbft ganz hätte überlaffen wollen. Aber jest mare es gerabe ber schlimmfte Zeitpunkt, wenn ich bas bischen Ordnung, bas ich mit Mühe in meinen Ropf, mein Herz und in meine Seschäfte gebracht babe, burch eine folde Diftraction wieber über ben Saufen werfen wollte."

Indessen die Borsätze der Bernunft hielten dem Herzen nicht lange Stand. Kaum zwei Wochen scheinen vergangen zu sein, so war Schiller ein täglicher Gast des Beulwitsschen oder Lengesselbschen Hauses. Den Tag über arbeitete er, gegen Abend wanderte er, das schöne Saaluser entlang, wohin sein Herz ihn zog, und brachte Thalia, Werkur oder Bogen vom Absall der Riederlande mit, deren er eine beträchtliche Jahl schon gedruckt nach Bolkstädt mitgenommen hatte, während er daselbst erst Ende Juli das Wanuscript des ersten Theiles (der auch der einzige

geblieben ift) vollendete. "In unferm Saufe, erzählt Caroline, begann für Schiller ein neues Leben. Lange hatte er ben Reig eines freien freundschaftlichen Umgangs entbehrt; uns fand er immer empfänglich für bie Gebanken, bie eben feine Seele erfüllten. Er wollte auf und wirken, und von Boefie, Runft und philosophischen Ansichten bas mittheilen, was und frommen könnte: und dies Bestreben gab ibm felbst eine milbe barmonische Gemuthsftimmung. Sein Gefprach floß über in heitrer Laune; und wenn oft ftorenbe Geftalten unfern kleinen Rreis beengten, fo ließ ibre Entfernung uns bas Bergnugen bes reinen Busammenklangs unter und nur noch lebhafter empfinden. Wie wohl war es uns, wenn wir nach einer langweiligen Raffeevisite unserm genialen Freunde unter ben iconen Bäumen bes Saalufers entgegen geben fonnten! Gin Balbbach, 1 ber fich in bie Saale ergießt und über ben eine schmale Brude führt, mar bas Riel, wo wir ibn erwarteten. Wenn wir ibn im Schimmer ber Abenbröthe auf uns zukommen faben, bann erschloß fich ein beiteres, ibeales Leben unferm innern Sinne. Hober Ernft und anmuthige geift= reiche Leichtigkeit bes offenen reinen Gemuths maren in Schillers Umgang immer lebenbig; man manbelte wie zwischen ben unwanbelbaren Sternen bes himmels und ben Blumen ber Erbe in feinen Gesprächen. Die wir und beglückte Geifter benten, bon benen die Bande ber Erbe abfallen, und die fich in einem reinern leichtern Elemente ber Freiheit eines vollkommeneren Einverständniffes erfreuen, so war uns zu Muthe."

"Als bie ältere Tochter, die das haus seit meiner Berheirathung mit herrn von B. führte, leitete ich gewöhnlich auch die Untershaltung. Selten war es mir so wohl geworden, mich so ganz über Alles aussprechen zu können."

"Bie ein Blumen: und Fruchtgewinde war das Leben bieses ganzen Sommers mit seinen genußreichen und bilbenden Tagen und Stunden für uns Alle. Schiller wurde ruhiger, Narer;

<sup>1</sup> Die Schaale genannt. Das Terrain ift jest burch bie Saalbahn völlig veranbert.

seine Erscheinung, wie sein Wefen, anmuthiger; sein Geift ben phantastischen Ansichten bes Lebens, bie er bis babin nicht ganz verbannen konnte, abgeneigter."

Wenn Wetter, Arbeit ober Schnupfen bas Beisammensein hinderten, ober eine Partie für den Rachmittag zu verabreden war, so flogen Billets thalauf, thalab.

# 13. Schiller an Lotte und Caroline. 1

[Bolfftabt, Montag ben 26. Mai. 2]

Ich hoffe, daß Ihnen allen die gestrige Partie so gut bekommen sey, wie mir. Es war ein gar lieblicher, vertrauslicher Abend, der mir für diesen Sommer die schönsten Hoffsnungen gibt. Mehr solche Abende und in so lieber Gesellschaft — mehr verlange ich nicht. Rudolstadt und diese Gegend überhaupt soll, wie ich hoffe, der Hain der Diane für mich werden; denn seit geraumer Zeit geht mir's wie dem Orest in Goethens Iphigenia, den die Eumeniden herumtreiben. Den Muttermord freilich abgerechnet und statt der Eumeniden etwas anderes gesetzt, das am Ende nicht viel besser ist. Sie werden die Stelle der wohltbätigen Göttinnen bei mir vertreten und mich vor den bösen Unterirdischen beschüpen.

Diesen Abend werde ich Sie wohl schwerlich sehn. 3ch tauge heute gar nicht unter Menschen, und unter solche, die ich liebe, noch weit weniger. Sie werden es auch diesem kleinen Bröbchen anmerken. Nichts ist in meinen Augen unverzeihlicher, als einen Cirkel von Fröhlichen mit seinem schwerfälligen Humor zu stören — und diese Bandelbarkeit der Laune ist leider ein Fluch, der auf allen Musensöhnen ruht.

Bebenten Sie meiner in ber Gefellichaft wo Sie find und

<sup>1 92, 933</sup> 

<sup>2</sup> Ueber bas Datum bieses und ber folgenben beiben Briefe vgl. Archiv f. Lit.-Gefc. 111. S. 529.

<sup>3</sup> Sain ter Diane 28. Sain ber Diana R.

empsehlen Sie mich Herrn von Anebel 1 recht schön, wenn ich ihn vielleicht nicht mehr sehn sollte. Bitten Sie ihn seines Bersprechens zu gedenken. Haben Sie für morgen etwas besschlossen, wonach ich mich allenfalls zu richten habe, so haben Sie die Büte, es mir 2 durch die zurückgehende Estaffette wissen zu lassen. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

#### 14. Lotte an Schiller.

Gegen 10 Uhr. [Rubolftabt Dienftag ben 27. Mai.]

Guten Morgen! Sie sind doch heute heiter und froh? Ich hosse es und wünsche es herzlich; denn die Ruhe meiner Freunde trägt auch zu der meinigen bei, und ich möchte immer, daß meine Moralen bei jedem tief eindringen könnten (benn Sie haben bemerkt, daß ich es gut kann). So müßte alles um mich her mit dem Glanz der Heiterkeit glänzien und jedes mit starkem Muthe sich die Wolken von der Stirn jagen können, so wie gestern der liebliche Wind die Gewitterwolken vertrieb. Ich habe mich an den Blipen lange ergößt. — Doch ich kam ganz von dem ab, was Sie wissen sollen. Erstlich denn, wir schreiben heut an Wolzogen. Ihaben Sie uns vielleicht einen Einschluß oder Auftrag zu geben? Zweitens, Sie kommen doch heute noch? Und bringen Sie uns ja die Geistergeschichte mit. Wir haben uns auß-

<sup>1</sup> Anebel war, wahrscheinlich aus Rochberg, auf einige Tage zu Besuchgetommen, und am 26. tam auch die Stein. Aus diesen Tagen ift Anebels Billet, Urlichs III. S. 200: "Sie haben die Gnade" zu batiren. Danach aß Anebel an einem dieser Tage bei Schiller zu Mittag. Das vorhergehende Billet Anebels vom "Freitag Worgen" gehört in ein früheres Jahr. Byl. über den Besuch auch Wolz. Nacht. II. S. 126.

<sup>2</sup> mid B. 3 3 Der Brief Carolinens ift erhalten. Bolg. Rackl. Il. S. 133 fgg. 4 Der Geisterseher, in heft 4 und 6 ber Thalia.

gedacht, es wäre heute schön in dem Garten, wo Sie Anfangs wohnen sollten, und da wollen wir um sechs Uhr hingehen. Halten Sie Ihre Geschäfte so lange zu Hause aus, daß Sie nicht eher zu uns kommen, so erwarten wir Sie um sechs Uhr auf dem Wasserdamm, von da aus wir gleich nach Kumbach gehen. Doch wissen Sie, daß uns Ihre Gesellschaft zu jeder Stunde lied und willkommen ist. — Heute früh ist Knedel sort. Der Besuch meiner lieden Stein war gestern nur eine freundliche Erscheinung; denn kaum sing ich an, mich so recht über sie zu freuen, als sie schon wieder von uns ging. Auch waren zu viel Menschen um uns herum; da kann man sich doch eigentlich nicht genießen. Leden Sie wohl dis auf den Abend. Ich will heute ruhig dis dahin in meiner Zelle sitzen und schreiben; denn ich habe viel Briefe zu beantworten.

Sotte Sengefeld.

## 15. Schiller an Lotte.

[Bolfftäbt ben 27. Mai.]

Es ift nun eben so gut, daß ich gerade gestern abges halten worden bin, Sie zu sehen, weil auch ich die großen Gesellschaften nicht liebe, und unglücklicherweise das Interesse, das ich für wenige habe, den übrigen nehme. Ich hätte Sie also nicht genießen können — und wofür bin ich denn sonst da?

Buntt feche Uhr hoffe ich am Baffer 3 ju fein, voraus-

<sup>1</sup> Der Bafferbamm, bas Saalufer bei Rubolftabt, mit Raftanien bepfianzt, ift ein beliebter Spaziergang. Bon ba follte es über bie Saalbrude nach Rumbach geben.

<sup>2</sup> Er fanbte noch felbigen Tages einen betaillirten Reifebericht (Urlichs III. S. 300).

<sup>8</sup> Schiller bentt offenbar an ben Balbbach, bon bem oben S. 33 Caroline ergablt bat.

gesett, baß Sie basienige meinen, an bem ich porbei muß, benn fonft wurde ich Sie mit meinem turgen Besicht wohl etwas lange suchen muffen. Die Geistergeschichte bringe ich mit; boch mare mir's lieb, wenn herr v. Beulwit die Gute batte, fich um bas vierte Seft zu bemüben, bag ich fcanb: licherweise in Beimar gelaffen babe.

Bringe ich feinen Ginschluß an Wolzogen mit, so bitte ich Sie auf alle Falle meiner recht schon bei ihm zu gebenken, und ibn meiner berglichen Liebe ju verfichern. Schreiben Sie nicht zu viel, baß Gie für anwesende Menschen noch ein Fünkchen Freundschaft übrig behalten. Das mare ja gar folimm für die armen Rurudbleibenden, wenn Sie fo viele icone Sachen mit ber Bost fortschiden wollten.

Noch etwas. Sie baben nun eine Bartie nach Ihrem Sinn ausgebacht; ich bitte mir nun aus, bag auch mir vergonnt fei, eine nach bem meinigen in Borfcblag zu bringen. Davon aber mündlich. Ich barf Ihren Envoye nicht so lang aufhalten. Empfehlen Sie mich recht schön, und guten Appetit zur Mahlzeit! Leben Sie recht wohl!

Schiller.

#### 16. Caroline an Schiller. 1

[Rubolftabt, um ben 27-29. Mai. 2]

3ch hoffe es ging Ihnen wohl gestern an bem schönen stürmischen Tage, und nur ber Regen bielt Sie ab, berein ju kommen. Hier Journale und den lieben Lavater, 3

geile bon ihm mitgebracht hatten, auch bisweilen noch fleine Lebenszeichen

forieben gu fein icheint. 3 Lavater icheint wieberholt Gegenftand bes Difputs gemefen ju fein, wobei die Damen, welche ihn in Burich aufgefucht und jede eine Stammbuch-

<sup>2</sup> Es bleibt fast nur ber 29. als mögliches Datum übrig. Denn ber 27. war tein tubler Tag, wie aus Anebels Reifebericht hervorgebt; auch mar es tein fturmifder Tag, fo bag bas Billet weber am 27., noch Tags barauf ge-

ben mir Knebel doch da gelassen hat. Aus der Reise ist nichts geworden. Haben Sie heut gegen 5 Zeit, so wollen wir Sie in eine schöne Gegend führen, weil der Tag so lieblich tühl ist; wissen Sie etwas vorzunehmen, das Ihnen lieber ist, so sagen Sie es. Ich möchte Ihnen gerne den Weg beschreiben, um den Ihren etwas zu verkürzen, wo wir uns tressen ihnnten, aber ich fürchte es nicht recht anzustellen und wir möchten uns dann versehlen, also kommen Sie lieber zu uns. Ich bitte um die Kritit des Tom Jones, wenn Sie sie bei der Hand haben; haben Sie aber zu thun, so schienen wir sie ein andermal. Antworten Sie mir auch nicht, wenn Sie eben schreiben und zumal wenn Ihnen der Armenier grad erscheint, den verscheuchen Sie ja nicht. Lassen sie nur sagen, ob Sie kommen wollen, und leben recht wohl, dis wir Sie selbst sehen.

E. v. 28.

Der Sohn bes bamaligen Erbprinzen Friedrich Karl von Rubolstadt (geb. 7. Juni 1736), der spätere Erbprinz und Fürst Ludwig Friedrich (geb. den 9. Aug. 1767, gest. 1807) hat in seinem Tagebuch des Jahres 1788 wiederholt Schillers und seiner Freundinnen Erwähnung gethan. Diese handschriftlichen Notizen des fürstlichen Archivs zu Rudolstadt geben eine willsommene Ergänzung der Briese. "Den 29. Mai [Donnerstag] machte ich wieder eine neue Bekanntschaft mit einem jungen Gelehrten, der so jung als er ist, doch schon vieles Lesens würdige geschrieben hat, mit dem Herren Rath Schiller. Er war im Beulwitzschen Garten, wo ich die ein viertel auf 11 Uhr des Abends in

1 Aus bem Geisterfeber. Schiller icheint einige Boden haben vergeben ju laffen, ehe er fich junacht gang auf bie Bollenbung ber Rieberl. Geschichte warf. Bgl. an Rörner I. S. 191 fg.

von ibm erhielten (Uri. fl. S. 29 fg.), für ibn, Schiller und Beulwis gegen ibn fprachen. Das überschielte Buch waren wohl "Bermische unphysiognomische Regeln zur Selbste und Menschententnit von \*," Abrich 1787, 12°, von bessen gerter Caroline an Bolgogen (Racht. ll. S. 136) berichtet.

einer vergnügten Gefellschaft ben angenehmen Geruch ber schönen Baumblitthe genoß."

Borher war Schiller an diesem Tage mit ben Damen in Cumbach gewesen, nachbem, wie es scheint, bis dahin diese Partie immer vereitelt war.

## 17. Schiller an Lotte.

[Bolffläbt, Freitag ben 30. Mai. 1]

Wie gefällt Ihnen benn bas Regenwetter? Mir sieht es gerade so aus, als wollte es uns um brei ober vier schne Bartien bringen. Wie gut war's, daß wir gestern in Grumsbach 2 gewesen sind.

Jest komme ich mir vor wie in Beimar. Ich bin auf meine vier Bande reduzirt, und wenn nicht manchmal eine Ruh blötte oder meine Pfauen mir vor dem Hause mit ihrer Silberstimme die Honneurs machten, so wurde ich gar nicht gewahr, daß Leben um mich ift.

Herrn v. B. schide ich hier Harrenberg's Gesch. b. Jesuiten; und ben Merkur gebe ich zurud, weil ich ihn selbst
habe. Sie haben mir gestern etwas zu lesen versprochen,
aber was es ist, weiß ich nicht mehr. Indessen von Lavater
ist es nichts.

Beute baben Sie bekanntlich die Freitags-Affemblee. 4

<sup>1</sup> Ueber bas Datum von Rr. 17 und ber nächft folgenben Briefe vgl. Archiv für 2G. III. 530.

<sup>2</sup> So foreibt Schiller oft ftatt Cumbad.

<sup>8</sup> Bragmat. Geschichte ber Zesuiten seit ihrem Ursprunge bis auf bie gegenwärtige Zeit von Job. Chrift. Jarrenberg, Jalle und helmfädt 1760. 2 Bbe. 4. Dies Buch ift die von Schiller fast wörtlich benutte Quelle für seinen Aufsatz Zesuitenregierung in Paragual (erschien im beutschen Merkur, Oktober 1788). Bgl. Fr. Jonas im Archiv f. 26. IV. 502.

<sup>4</sup> Caroline an Boljogen (Rachl. II. 183): "Ale Wochen ist einmal franzöfiche Gesellichaft bei mir, wo kein Wort Deutsch gesprochen wird; ba kommen einige junge Damen, benen Deine superklugen Coufinen Beisheit letzen, und herren und (schmäle nicht) die Prinzen, es sind recht gute Geichopse, zumal der älteste ist gar vernünftig und gut."

Wenn ber himmel fich aufhellt, so sehe ich Sie vielleicht boch noch spat Abends.

Konnen Sie nicht machen, daß heute Bosttag 1 von Beimar ist? An einem Tage wie der heutige weiß ich nichts Beffers als Briefe zu lesen.

Leben Sie recht wohl! und laffen Sie Alles wohl leben!

Schiller.

## \* 18. Lotte an Schiller.

[Rubolftadt, ben 30. Mai.]

Ich hoffe bas Wetter soll noch schön werden heute, und Sie und ben Abend besuchen. Ich habe ruhig in meiner Stube gesehen und in Buffon 2 gelesen, weil es regnete. hier ist bas Buch, ich bente es war Apollonius. 3 Leben Sie wohl ich muß zu meiner Zeichenstunde zurück.

Lotte v. L.

## 19. Schiller an Lotte.

[Bolfftabt ben 31. Mai, Sonnabenb.]

Ich tann Sie heute wieder nicht feben, und die Ursache ift fast so schlimm als die Folge. Ich habe einen heftigen

1 Die Post ging Sonnabends von Weimar und tam gegen Abend in Rubolstadt an. Ausgetragen wurden die Briefe in der Regel erst Sonntag früh.

2 gur Lectüre der Werte des großen Naturforschers (1707—1788) war Lotte durch Anchel angeregt (vgl. Url. III.), der die allgemeine Borliebe der Weimaraner für Naturwissenschaft thetike. Bon Bussons Bobandiger Histoire naturelle (1749—89) ist wohl der S. Supplementband »époques de la natures 1778, mit seiner Theorie der Erde derzenige, welcher Anebel und Lotte am meisten bespätigte. Bgl. Url. Charl. v. Sch. III. S. 804. 805.

8 Chenfalls ein Buch, bas burch Anebel in ihre Sanbe getommen war, wohl eine beutiche (ober frangofifche) Ueberfehung ber Argonautica bes Apollonius Rhobius; vgl. Briefe von Schillers Gattin an einen vertrauten Freund,

berausg, v. Dunger, G. 53.

Schnupfen schon seit gestern Abend und Frost und Hitze bas bei. Mein Kopf ist ganz hin. Ein heilloser Zustand.

Sagen Sie mir nur, daß Sie meiner gebenken, ich brauche diesen Trost. Mein Herz ist unter Ihnen. Der himmel verleihe Ihnen die gute Laune, die mir fehlt.

Sollten vor acht Uhr 1 noch Briefe an mich bei Ihnen niebergelegt werben, so haben Sie die Gute, sie mir burch ben kleinen Jungen herauszuschicken.

Shiller.

## \* 20. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Connabend 31. Mai.]

Daß wir Sie beute wieder nicht feben follen ift nicht aut. aber noch übler daß Sie frant find. Gestern und beute icon boften wirs. Wir gebenten Ihrer alfo, tonnen Sie baraus feben. Der bofe Schnupfen! 3ch weis es gar gut, aus eigner erfahrung, daß er einen ganz untüchtig macht; und zumahl bei Ihnen, ber bem Bublitum fo viel liebliche, und angenehme Sachen giebt, ift es boppelt uebel wenn Sie nur eine trube viertelftunde haben. 3ch mochte wohl daß Sie naber bei und wohnten, unfre Gesellschaft konnte Sie vielleicht ein bisden erheitern, aber fo glauben Gie nur bag wir Gie gern faben, und es uns berglich leib ift. Die Briefe follen Sie baben, fobald fie tommen, ich muniche Ihnen gute Nach-Bir find gang wohl, wenigstens brudt mich fein Schnupfen, aber ber himmel ift fo trube beute, bag es mir boch nicht recht beimlich ift. Warten Sie fich ja recht ab, bitte ich freundschaftlich, daß Sie bald wieder wohl merben und uns besuchen tonnen. — Geftern, ba Sie fich fo nach Briefe febnten, batte ich Ihnen gern langer gefdrieben, um

<sup>1</sup> D b. vor 8 Uhr Abenbs; vgl. Anmerfung 1 auf G. 40.

daß nur in etwas es Ihnen recht ginge, aber ich konnte nicht. Leben Sie wohl! meine Mutter wunscht baldige wiederherstellung, und meine Caroline auch herzlich. Wir vermißen Ihre Gesellschaft glauben Sies nur.

L. v. L.

## 21. Schiller an Lotte. 1

[Bolfftäbt, Sonntag 1. Juni?]

Bei bieser feuchten Luft wurde ich boch nicht wohl thun, wenn ich ausginge; ich kann also Ihre gutige Einladung wenigstens auf ben Mittag nicht annehmen. Zerstreut sich ber Nebel und hellt sich's ein bischen auf, so soll mich nichts abhalten, Sie zu sehen. Diese wenigen Tage bunken mir Wochen zu sein. Ich sehne mich in Ihre Mitte.

Hr. von 2 Beulwig hat mich mit seinem Besuche gestern auf das angenehmste überrascht; und dieses Zeugniß Ihrer freundschaftlichen Fürsorge für mich machte mir seine Erscheinung doppelt werth. Glauben Sie, meine Theuersten, daß ich es fühle — und der Antheil, den ich an Ihrer Freundschaft habe, verschönert meine Eristens.

Leben Sie recht wohl, alle miteinander, und haben Sie noch einmal recht schönen freundlichen Dank für Ihren liebevollen Antheil an mir.

Schiller.

## \* 22. Lotte an Schiller.

[Rudolftadt Freitag 6. Juni?]

Ich soll Ihnen schönen bant von meiner Mutter fur bie Recepte sagen. Sie hoft es heut mundlich ju thun. Wir

1 M R. - 2 Berr b. R.

haben keine Gesellschaft heute, also kommen Sie nur so balb als Sie mögen. Daß der Schnupfen etwas beßer ist, ist recht schön. Leben Sie wohl!

L. v. L.

Am 3. Juni (Dienstag) schreibt Schiller an Körner, sein Kopf sei heillos beschaffen; ein heftiger Katarrh habe ihn wenige Tage nach seinem Hiersein befallen; also schon jener Anfall übler Laune vom 26. scheint ein Borbote der Krankheit gewesen zu sein. Am 12. aber ist er (an Körner I. S. 200) wieder genesen und bestinzet sich gar wohl hier. Den 10. Juni (Dienstag) besuchte Prinz Ludwig Friedrich "den Hrn. Hofrath von Beulwiz, der und eine sehr schöne Geschichte von Hrn. Schiller vorlaß;" das war entzweder der Gestserseher oder die Riederländische Geschichte. Schiller erwähnt er nicht. Nach seiner Genesung sing dieser selbst die Vorlesung der Riederländischen Geschichte an, und es mag ein Freitag des Juni (13. 20. 27.) gewesen sein, an dem das solzgende Billet geschrieben ward.

### 23. Lotte an Schiller.

[Audolftadt, Juni.]

Es ift mir leib, daß Ihnen nach dem gestrigen Ausgang nicht wohl war; billig hatten Sie für die angenehmen Stunzden, die Sie uns gaben, nicht leiden sollen heute früh. — Ich habe die ganze Nacht von Wilhelm von Oranien 1 ges

<sup>1</sup> Die Charafteristik Bilhelms bon Oranien findet sich in der ersten Ausgabe, die 1788 dei Crusius in Leipzig erschien, auf S. 116 (hist. kusg. bon Schillers Schmmtl. Schr. VII. S 80). Wenn badurch wahrscheinlich wird, daß dies Billet nicht ganz zu Ansang des Bollstädter Ausenthalis fällt, so legt das noch des nächten Sapes es boch nahe, daß es noch im Frühlfommer, also im Juni war; gedruckt war der Bogen wohl schon vor Schillers Abreise nach Rubolstadt. Anders urtheilt Urlichs, Briefe an Schiller S. 62.

traumt. — Da bas Wetter noch so wenig milbe ift, so ift's wohl Ihrer Gesundheit zuträglicher, baß ich Sie heute nicht sehe, aber lieb ift's mir nicht. Wir haben unsre ziemlich unbedeutende französische Gesellschaft; wie es ba zugehen wird weiß ber himmel! Wir wollen Ihrer recht oft benten. Abieu.

Lotte La.

Das prinzliche Tagebuch melbet: "Den 14. Juni (Sonnabend) waren wir Abends nach Tafel in einer recht vergnügten Gesellschaft im Baumgarten snördlich des Schlosses gelegen, in der Richtung nach Weimar zu]. Die Frau v. Lengeseld hatte mit ihrer Familie und noch mit anderen Dames, mit der Frl. v. Wangenheim und mit Hrn. Rath Schiller da gegessen. Die blinde Frl. von Bünau war auch zugegen. Es wurde gesungen, auf dem Schissen gefahren sauf dem Teiches und spazieren geganzen. Erst nach 11 Uhr ging die ganze Gesellschaft mit und singend den Schlosberg hinauf und sodann, auch Hr. Rath Schiller nebst den übrigen dames in die Stadt nach Hause." Daraus datiren und erklären sich die beiden folgenden Billets.

## \* 24. Schiller an Lotte.

[Bolkstädt Sonntag 15. Juni]

Ich wünsche, daß Sie recht heiter erwacht seyn mögen und daß Ihnen der gestrige Abend so angenehm möchte versstrichen sehn als mir. Es siel mir noch unterwegs ein, einen Spaziergang zu machen; da habe ich mich benn auf meinen Bergen herumgetrieben, und bin durch gerade und krumme Wege an das Dorf gekommen, wohin wir heute eine Parthie machen wollten, Schaalen, glaub ich, heißts. Ich hatte bev dieser Gelegenheit einige glüdliche dichterische Augenblick, wofür ich Ihnen danken muss, denn sie waren gewiß nur ein Nachhall des Vergnügens, das mir Ihr Umgang gestern

gegeben hat. Ja ich muß Ihnen gestehen, daß Sie mir gestern überhaupt einen recht schönen Tag gemacht haben. Berlassen Sie sich auch darauf, dass ich ihn Ihnen anschreiben werde, und mir Mühe geben will, ihn abzutragen. Bann ich Sie heute sehen werde, weiss ich noch nicht. Es durfte doch etwas spät werden. Ligt Ihnen aber daran, die Partie nach dem Dorf zu machen und macht das Better seine Hinderung, so werde ich Sie, halb 7 Uhr unterwegs tressen. Warten Sie also nicht auf mich sondern gehen Sie ohngesehr gegen 3/4 auf 6 von Hause wünsche ich eine glütliche Operation.

Bare Ihr Hr. Oncle i noch ba, so machen Sie noch recht viele Empfehlungen von mir.

S.

#### \* 25. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Sonntag 15. Juni.]

Haben Sie viel Dank für Ihre zeilen, eben ist mein Onkel fort, der Sie grüßen läßt, und da kann ich Ihnen selbst antworten. Daß Sie gestern einen frohen Tag hatten freut mich, und noch mehr wenn auch einige Ihrer freuden auf meine Rechnung kamen, wenn es meinen Wünschen nach ginge, wären Sie stets froh! Nach Schaale werden wir heute nicht gehen, ich fürchte es regnet, aber wenn es schon ist dem Abend, so erwarten wir Sie hier, nicht wahr da kommen Sie? Es wird freundlicher um uns her sein, als gestern Abend, die Zeit ging doch schneller hin als ich dachte, ich

<sup>1</sup> Bohl ber alteste Bruber ber Frau b. Lengeselb, Bilhelm Christian Ludwig b. Wurmb auf Wolframshausen bei Nordhausen. Schiller hatte ihn schon bet seinem Ajährigen Ausenthalt in Bauerbach fennen gelernt Bgl. Streicher, Schillers Flucht von Stuttgart, S. 148. Briw. Schillers mit seiner Schweiter Christophine, herausg. von B. v. Ralsahn, S. 50, und besonter Bechkein, Mittheilungen aus dem Leben der Gerzoge zu Sachsen-Weiningen (halle 1866) S. 201—214. Er war geboren den IJ, Kebr. 1740.

sprach viel mit der blinden Frl. und da war mir der Gedanke daß ich ihr vielleicht einige frohe Minuten machte, entschädigung. Leben Sie wohl lieber Freund!

Lotte L.

### \* 26. Lotte an Schiller.

[Rudolftabt Juni?]

Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, und recht frohen tag! Wir fahren heut Nachmittag bei die Mandels-lohn, 1 und kommen erst gegen 7 uhr wohl wieder. Ich sage es Ihnen daß Sie es so einrichten möchten mit Ihren geschäften, daß Sie hernach den Abend bei uns zubringen könnten, die paar Stunden vergehn immer so schnell, daß wir zusammen sind!

Leben Sie wohl bis auf wiedersehn! und sein Sie recht sleißig, Ihr Fleis macht mir viel freude, denn er wird uns noch manche schöne Stunden geben, wenn Sie uns etwas davon mittheilen. adieu, adieu.

Lotte.

### \* 27. Schiller an Lotte.

[Bolkstädt, am Tage bes Billets Rr. 26.]

Eben habe ich ein Billot angefangen gehabt, in welchem ich Ihnen eine andere Partio auf ben Nachmittag vorschlug. Ich hatte mich erinnert, daß Sie einmal aus dem Karlos

<sup>1</sup> Friederike Henriette v. Mandelslob, geb. v. Gleichen-Aufwurm, eine Jugenbfreundin Lotiens; fie wurde in ihrem Kreise "die Maus" genannt. Berheirathet in Belmar, war sie wohl auf ihrem elterlichen, damals brüderslichen Gute Ezeldach, öklich von Rubolstadt, zu Besuch. Ihr Catte war Karl Friedrich Wilhelm v. Mandelsloh auf Eckebt, seit 1786 Rammerjunker und Regierungsrath in Weimar.

gelesen haben wollten, und daß ich Ihre Schwester immer auf eine gute Stimmung vertröstet hatte. Diese gute Stimmung glaubte ich heute zu haben, und wollte also meine alte Schuld an Sie abtragen; Eben war ich im Begriff es Ihnen zu sichreiben und mich zum Caffe bei Ihnen zu bitten. Es tann aber unterbleiben biß auf ein andermal. Nach 7 Uhr will ich kommen, und wir wollen dann den Abend beisammen bleiben. Mir selbst, glauben Sie mirs, liebste 1 Fr. kommt es gar hart und sauer an, mich des Abends so bald von Ihnen loszureissen — aber ohne Schmerz ist auch keine Tugend und ich rechne mir diese Ueberwindung für eine an, ob ich gleich durch die Nothwendigkeit dazu gezwungen werde. adiou. Leben Sie recht wohl.

#### \* 28. Lotte an Schiller.

[Rudolftabt 18. ober 22. Juni.]

Ich habe heut früh einige zeilen von Frau von Kalb 2 ethalten und diesen Einschluß für Sie. Es war eine belohnung für den Antheil den ich an den Freuden andrer nehme, daß auch ich einen Brief erhielt. Ich denke es soll noch ein lieblicher Abend werden, und Sie zu uns kommen. Meine Schwester grüßt Sie schön und es ware noch alles Zuder gesbadnes da. Leben Sie wohl!

Lette v. L.

<sup>1.</sup> Rann auch "liebften" beißen.

<sup>2</sup> Das Billet ber Kalb f. Url. II. S. 217: "Ich will biesen großen Brief, ben ich heute für S. erhielt, nicht abgehen lassen, ohne auch meinem lieben Zotichen einige Zeilen zu schreiben." Dasselbe ist in der Woche nach der Anwesenkte des Domherrn d. Dalberg (Brubers des Coadhutors), also nach Sonnabend den 14. Juni (wgl. Url III. S. 302 fg.), und vor Goethes Zurücktunft aus Italien, also vor Mittwoch den 18. geschrieben. Es konnte demnach in Audolstadt ausgetragen werden Mittwoch den 18. oder Sonntag den 22. Juni, denn Dienstags und Sonnabends Abends kam die Post von Weimar. Bgl. Archib 1, 2G. III. S. 543.

## 29. Schiller an Lotte (oder Caroline). 1

[Bolfftabt Juni ober Juli.]

Saben Sie recht iconen Dant für Ihr liebes Andenten und für die Ririchen auch. Sie tommen mir eben zu meinem ungludlichen Dictiren recht gelegen. Bei biefem iconen Better bier im Bimmer eingesperrt figen ju muffen, wenn alle Geschöpfe Gottes fic des lieben Sonnenblick freuen ift bas nicht traurig? Aber fo geht's, wenn man bas Gute an einem Tag verschwendet, wie ich es gestern gethan habe. Ich werbe mich ein andermal weder durch Erdbeben, noch Auferstehung ber Tobten abhalten laffen Abends nach Boltstädt gurudzugeben. Seute werde ich vor halb 10 Uhr nicht von ber Nieberl. Rebellion abkommen, alsbann ift's ju fpat, um nach Grumbach ober R. zu geben. Gin paar Spaziergange hinter bem haus und bann zu Bette. Morgen boff' ich wird es auch wieder schon sein. Da ich Sie beute boch nicht feben tann, fo ift es mir ein Troft, daß ich weiß, wir maren nicht unter uns gewesen.

Leben Sie recht wohl und sagen Sie den Jhrigen recht schöne gute Nacht. Ist es mir übrigens noch möglich, so wate ich durch die Saale 2 nach Grumbach. Im Ernst, lassen Sie auf allen Fall doch das Thor auf. Adieu.

Die erste Hälfte bes Juli verlief, wie es scheint in ungeftörtem traulichem Berkehr; baher finden sich keine Billets, die sich mit einiger Wahrscheinlichkeit dieser Zeit zuweisen ließen. Am 2. Juli waren die Lengefeld'schen Damen auf einer ländlichen Kirmes in großer Gesellschaft (Br. an einen vertr. Fr. S. 29), in welcher Schiller gewiß nicht fehlte; am 6. Juli war Schiller "in den ehrwürdigen Ruinen des Schlosses Plankenburg" (soll heißen Greifenswürdigen Ruinen des Schlosses Plankenburg" (soll heißen Greifens

<sup>1</sup> R. — 2 Um auf nachftem Bege nach Cumbach ju gelangen, mußte man bei Bolfftabt über bie Saale. heute ift baselbft eine Fabre.

stein bei Blankenburg am Ausgang bes Schwarzethales), gewiß nicht allein. Am nächsten Tage schreibt er an Riebel, ben Erzieher best jungen Weimarischen Prinzen (Grenzb. 1868 IV. S. 445) von einer bramatischen Arbeit, bem Menschenfeinb. "Wird est sertig, wie ich wünsche, so sehe ich es in Hamburg vielleicht spielen; ich bin stark versucht, im Spätzahr bahin zu reisen."

Wilhelm von Wolzogen kam, um vor der Reise nach Paris, die er zum Zweck architektonischer Studien vorhatte, Abschied zu nehmen. Der Prinz erzählt: "[Montag] den 7. Juli<sup>1</sup> war die Frau Hofräthin von Beulwiß mit ihrer Schwester mit dem Hrn. von Wolzogen und mit dem Hrn. Rath Schiller in der Bibliothek und im Bilberkabinet. Ich zeigte ihnen noch einige Gemälbe im Saal und in den neuen Zimmern. Weil Schiller Freund von schon Aussichten ist, stiegen wir auf den Schloßthurm himauf, wiesen ihm den Schloßgarten und die Esplanade."

D. 11. Juli' Abends [Freitag] nach 8 Uhr wurde von den Mitgliedern der französischen Gesellschaft eine Comedie aufgeführt. Das Theater war im Gartenhause der Frau von Lengeselb. Das Stück, das wir spielten, war aus den Werken des Voltaire genommen und l'ecossaise? überschrieden. Ich spielte die Rolle des Monrose. Der hr. von Wolzogen gab das Theater an, auch sah der hr. Rath Schiller mit zu."

Um die Mitte bes Monats reiste Bolzogen ab; auf ben Tag ber Abreise fällt ber folgende Billetwechsel.

#### \* 30. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Mitte Juli.]

Diefe Blumen follen ihre fußen Dufte um Gie verbreiten lieber Freund, und Ihnen einen iconen Gruß 3 von mir

<sup>1</sup> In ben Grenzboten 1877. I. 141 ift Juni ein Drudfehler.

<sup>2</sup> Oeuvres compl. (Deux-Ponts 1791), VIII. S. 78 fg., ein Lustipiel d'une excellente morale, wie die Borrebe versichert; bearbeitet nach dem Englischen des Mr Hume. Bobe hat das Stud beutich bearbeitet unter dem Titel: "Das Raffeehaus ober die Schottländerin Berlin, Stettin u. Leipzig 1761. Bgl. v. Raltzabu, Bücericat, S. 511.

<sup>3</sup> Davor ausgeftrichen: guten Morgen.

bringen. Ich wünsche daß die heiße Mittagssonne sie nicht zu sehr treffen mag, denn sonst dürften-sie nicht mehr so gut riechen. Daß Wollzogen heute früh noch hier war hat mich angenehm überrascht, denn ich dachte er ginge von uns, wenn wir noch alle schliefen, aber es ist doch nur eine kurze Frist, und eine lange trennung solgt! Aber wir müssen uns ja immer trennen, können nicht dem Schickfal gebieten, daß oft grausam unsre besten Freuden raubt.

Leben Sie wohl! Ich möchte wir könnten bald in Julius Briefen 1 lefen. Ich wünsche Ihnen Kühle, es ist so warm, so warm, ich lebe wieder halb auf der Erde, wie gestern.

Lotte L.

## \* 31. Schiller an Lotte.

[Bolkstädt, am gleichen Tage.]

Recht schönen Dank für die Blumen. Sie sind ziemlich wohlbehalten angekommen und ich fühle ihre angenehme Wirlung schon in meinem Zimmer. Den Julius will ich auf allen Fall mit bringen; wenn kein böser Feind uns in die Oueere kommt, werden wir ihn ja wohl einmal lesen. Leben Sie immer auf der Erde. Das ist doch eine gute Frucht, die sie einmal trägt. Ertragen Sie die Hitz des Tags, wie man die Narren erträgt. Es ist einmal unversmeiblich. Adieu, und guten appetit.

## \* 32. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Freitag ben 18. Juli?]

Recht schönen guten Tag! wie geht es Ihnen? wohl, wunsche ich gar berglich. Hier find die Bucher wieder, außer

<sup>1</sup> Soillers "Bhilofophifche Briefe" (gwifchen Julius und Raphael) im 3. heft ber Thalia.

ben Illuminaten 1 hat meine Schwester noch behalten. Wir haben heute keine Gesellschaft, weil Beulwiz krank ist. Wenn Sie uns wie ich hosse besuchen wollen, so sage ich Ihnen dies zur nachricht, daß wir den ganzen tag zu sehen sind, und allein denke ich. Wir sind lange nicht recht heimlich, und ernsthaft zusammen gewesen, man kann sich doch bezer genießen, wenn der Cirkel klein ist. Sie sind doch gut nach Hause gekommen? Es war mir leid als ich den Wind sohötte, und die wolken so düster waren 2; doch hat Sie der Geist der Freundschaft begleitet. Da wird Ihnen doch denke ich nichts zu gestoßen sein. adieu. adieu! Lotte L.

"Den 19. Julius [Sonnabend], berichtet unser Prinz, war ich bei Lengeselbs. Ich zeichnete mit ber Frau Hofräthin. Der Herr v. Ketelhobt las uns in ber neuen Geschichte bes herrn Schiller vor. Gegen Abend trat ber Bersaffer bieser Geschichte zur Thür herein und lub die Gesellschaft zu einem Spaziergang ein. Wir gingen über ben Damm, und in die Stadtstriche und sahen die Berwüstungen, die durch das Gewitter entstanden. Auch wallsahrtete herr Schiller (als guter Geschichtsschreiber) zu dem Grabe der beldenmütbigen Katharing 5!"

<sup>1</sup> Abam Beishaupt (1748—1830) gründete ben geheimen Orben der Aluminaten, der 1784 aufgehoben ward; 1787 wurden zu München die Originalschriften besselben von der Regierung veröffentlicht und der Gründer, sowwere Berbrechen beschulbigt, 20g sich nach Gotha zurück. Bgl. An Körner I. 116. 119. K. A. D. Reichard, herausg, von Uhbe 166 fg. Auch B. selbst schrieb mehrere Echristen über Juuminatenwesen.

<sup>2</sup> Tags vorber, am 17. Juli, hatte ein ftartes Gewitter getobt und in ben Thurm ber Stadtfirche gefchlagen. [Mittheilung bes S. Brof. Anemuller.]

<sup>3</sup> Jm Juni zeichnete ber Erbpring an einem Bilbe fur ben Geifterseher (Goebete, Geschäftsbr. Schillers S. 44), bas jedoch für bas Buch noch nicht berwandt burde; bie zweite Auflage 1792 enthält ein Aupfer, viele ber Pring bie Griechin am Altare beten sieht. Rach Trömel, Schillerbibl. S. 50 ift bas Bild geg. und gest. von J. Pengel; doch scheint es nach Geschäftsbr. S. 79 eine Zeichnung bes Prinzen zu seine, eine andre Zeichnung ist noch in Greifensstein vorhanden.

<sup>4</sup> Rammerjunter, Sohn bes Gebeimraths von Retelhobt (an Rorner I. E. 209). Lottens Mutter wunichte eine Berbindung zwischen ibm und Lotte ju Stanbe zu bringen.

<sup>5</sup> Beft. 1567, bie belbenmutbige Befdugerin ber Reformation in ihrem Lande.

#### \* 33. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Sonntag 20. Juli?]

Der Mertur ist schon an H. von Roeder 1 geschickt, da können Sie ihn für jezt nicht haben, aber so bald er nach Hause können wie ihn für jezt nicht haben, aber so bald er nach Hause können wollen wir ihn holen laßen. Frau von Stein ift nicht hier, ich denke sie ist noch gar nicht in Rochberg, ich habe gar nichts von der Bost serhalten heute, ich weis also nicht, wie es in der Weimarischen Welt zugeht. — Es ist kein guter Besuch 4 der Ihnen droht, ich hosse es soll nur beim drohen bleiben, Beulwiz ist heute wieder etwas leidlicher als gestern, er hat gut geschlasen. — Wir sehn Sie doch heute? ich wünsche es. Mich friert es auch, und der Kopf thut mir ein bischen weh, ich denke aber es soll nicht zum Schnupsen kommen; da sind Sie doch nicht alleine krank, aber zu unsern trost will ich Ihnen sagen, daß heute viele Wenschen gestroren haben, da muß wohl die Luft so sein. Leben Sie wohl!

# \* 34. Schiller an Lotte.

[Bolkstädt, Woche vom 20-26. Juli?]

Ich wünsche, baff Sie recht gut möchten geschlafen haben. Der gestrige Abend verstrich mir wieder so schnell. Ich möchte

<sup>1</sup> Damals Regierungsbeamter, starb in Rubolstadt 1805 als Geh. Kammerrath. Sein Sohn, Geh. Rath von Röder Excellenz, ledt noch gegenwärtig in R.

2 Frau d. Stein wurde Ende Juli aus Weimar in Kochberg zurüderwartet. Sie war um Goethes willen, der am 18. Juni aus Italien heimgekehrt war, und der englischen Familie Gore zu Liebe so lange in W. geblieben, aber sie bedauerte est: "es ist nichts als Langeweile zwischen und gewechselt worden." (Dünger, zwei Bekehrte S. 348). Bekanntlich löste stich nach Goethes Rückkehr ein Berhältniß zur Stein. (Charles Gore, geb. 1730 zu Yorkster, gest. 1807 zu Weimar, war ein reicher Kausmann und Schiffsbauer, der auf seinen bielen Reisen mit seinen drei Töchtern Citsabeth († 1802), Hanna und Emilie verschiebentlich Weimar berührte, dis er 1791 sch ganna vort niedertlich).

B leber bie Boft bgl. S. 40 A. 1.

<sup>4</sup> Bobl ein Schnupfen.

Ihnen oft so viel sagen, und wenn ich von Ihnen gehe, habe ich nichts gesagt. Bin ich ben Ihnen, so fühle ich nur bass mir wohl ist und ich geniesse es mehr still, als dass ich es mittbeilen könnte.

Wie hat H. v. Boulwiz geschlafen und was macht er jezt? Ich will hoffen, dass er wieder auf seyn kann. Was haben Sie für heute beschlossen? Ich denke heute sobald zu kommen wie gestern, und dann räumen Sie mir Ihr Zimmer ein, dass ich aus Gibbon 1 etwas übersetze, weil bei Ihrer Schwester mehr Unruhe ist? Leben Sie recht wol.

Wissen Sie noch 2 nicht, wenn ber Weimarische Bote ab- geben wirb?

# \* 35. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, an bemfelben Tage wie Rr. 34.]

Beulwiz dankt Ihnen schön für Ihren antheil, er ist heute wieder etwas beßer und ist außer Bette. Ich habe recht wohl geschlasen; daß Sie einige freude gestern bei uns sanden höre ich gern, ich möchte immer daß es Ihnen recht wohl bei uns würde, es wäre eine kleine vergeltung für die freuden, die Ihr Umgang uns giedt. Mein Stübchen erwartet Sie, und mein Schreibtisch, es ist mir lieb daß Sie auch in meinen Eigenthum einmal leben, es wird mir eine freundliche Erinnerung geben, wenn wir nicht mehr zusammen sind! Es ist ein böser Gedanke, der sich da mit einmischt, und ich entserne ihm gern. Ich denke nicht, daß heute Besuch kommen soll, aber Sie brauchen ihn ja nicht zu sehn; sollte jemand da sein, so gehen Sie gleich in meine Stube. adieu! Ich hoffe wir sehn uns bald.

Lotte L.

<sup>1</sup> Sbward Gibbon (1737 — 94), ber berühmte Geschichtschreiber bes römisichen Raiserreichs. Aus Schillers Gibbonftubien wurbe in Rubolstabt nichts.

2 Sch. hatte wohl icon munblich biese Frage gestellt.

Das Wetter vereitelte Schillers Rommen an biesem Nachmittag. Abends fand noch eine Bestellung nach Bolkstädt statt, mit der vielleicht das solgende Billet Carolinens ging. Lotte aber gedachte Abends so wenig an Schillers Frage nach dem Boten, wie sie es in dem Billet vom Morgen gethan hatte.

### 36. Caroline an Schiller. 1

[Rudolftadt, Datum wie Nr. 35?]

Wie geht es Ihnen? Ich hörte mit Schreden, daß es in Bolkstädt eingeschlagen hätte, und dankte dem Himmel und allen guten Geistern, daß der Strahl Ihr Haus nicht traf. Ich hoffe es sind nur die bösen Regengüsse, die den Weg verderben, Schuld, daß wir diesen Abend geschieden sind, und Sie sind wohl und benken unser. Hier etwas neben der Lecture zu genießen. Lottchen grüßt sie schön. Leben Sie recht wohl.

Caroline 28.

### \* 37. Lotte an Schiller.

[Rudolstadt, Tags nach Nr. 34—36.]

Guten Morgen! Sie werben benten, daß ich Ihre Gesichäfte schlecht besorge, daß ich kein Wort gestern Abend von Boten sagte, und wußte es doch, denn ich habe mich früh schon erkundigen laßen. Er geht morgen früh. Was macht Ihr Schnupfen? Ich hoffe, beher. Ich soll Ihnen vorschlagen (so ungern ichs auch thue) wenn Sie nicht behers zu thun wüsten, heute Mittag gleich zu kommen, da ist es noch wärmer als den Abend, und wenn Sie nicht viel machen können, so wollen wir uns zusammen trösten, denn so ganz ist der Schnupsen auch noch nicht aus unsern Mauern

gewichen. Ich möchte Sie kämen; Sie sollen spielen, ober vornehmen was Ihnen eben Spaß macht, und Sie könnten sich ja auch etwas zu thun mitbringen, wenn Sie auf allen fall lust bekommen sollten. Sie wißen ja daß Sie nicht fremd bei uns sind, und sie Sie sollen es auch nicht sein. Adieu, ich benke wir sehn uns bald.

Lotte.

An H. Rath Schiller in Boldstaedt.

### 38. Schiller an Lotte und Caroline. 1

[Bolfftabt, an bemfelben Tage, wie 37.]

Dank Ihnen für Ihre freundliche Erinnerung an mich und mein gestriges Anliegen. Ich werbe ben Boten gebrauchen. Benn ich nicht heute wieder um das Bergnügen kommen soll, bei Ihnen zu sehn, so muß ich es dem Wetter unmöglich machen mich zu hindern. Haben Sie also die Güte und schiden mir die Chaise nach Volkstädt, die ich schon einmal gehabt habe. Schiden Sie sie mir aber erst nach 2 Uhr, weil ich biß dahin noch alle Hände voll zu thun habe.

Es ist mir nicht bange, daß wir uns unter ein ander wohlhaben, wenn uns auch alle der Schnupfen plagt. Mir ist das schon Trost und Freude, wenn ich nur unter Ihnen bin, und Sie nur sehe. Ja wenn ich nur in Ihrem Hause

<sup>1</sup> Rach einer Abschrift in Greisenstein, unter die Frau b. Gleichen gesichteben hat: "Driginal habe ich mit G. A. Diezmann, Redacteur der Allg. Wodzeitung, umgetauscht für das Billet ""Se ist ist nun ebenso gut, daß ich gerade gesten abgehalten worden bin," welches er mir anbot. Den 29. Rob. 1865." Das eingetauschte Driginal (Brief Rr. 15) habe ich auf Greisenstein nicht gefunden.

<sup>2</sup> Das Bort ift zweimal unterftrichen.

bin ohne Sie zu sehen, ist mirs lieber als hier in meiner Einsamkeit. Für die Aprikosen und den Thee danke ich Ihnen recht schön. Beides aber war zu viel, und den Thee trinke ich unendlich lieber ben Ihnen als ben mir. Ich bin auch heute besser auf den Thee und kann auch arbeiten. Leben Sie recht wohl. Also zum Kasse bin ich ben Ihnen. aclieu.

\$.

### \* 39. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Donnerstag ben 24. Juli.]

Da ber Himmel sich aushellt und es so schöne lust ist, so hatten wir uns ausgedacht, heute Case in Kumbach zu trinken. Sie haben doch Zeit, gegen halb 5 uhr mit uns zu gehen? wollen Sie gleich von Bolckstaedt aus hinkommen, oder zu uns? wir warten bis um diese Zeit auf Ihnen. Hätten Sie mich heute früh gesehn, so würden Sie gelacht haben, denn ich sah so ehrwürdig, und heilig aus, wie eine Betschwester, aber es war nur mein Anzug, ich selbst nicht. Leben Sie wohl, ich hosse wir sehen uns bald. Sollten Sie nichts nöthiges mehr zu thun haben, so könnten Sie ja auch ehr kommen, doch dies machen Sie wie es Ihnen eben recht ist. adieu.

Lotte.

An H. Rath Schiller in

Bolditaebt. 2

<sup>1</sup> Frau von Lengefeld war mit ihren Töchtern jur Beichte gegangen.
2 Das Siegel ift erhalten, aber nicht beutlich. Ueber bem Schilbe eine Krone; jebenfalls das Lengefeld'sche Bappen.

#### \* 40. Schiller an Lotte.

[Bolfftabt Donnerftag 24. Juli.]

Zwischen 5 und 6 werbe ich in Kumbach seyn und mich ben Gefahren einer Seereise 1 beswegen aussetzen. Hätten Sie im Sinn, Raffe bort zu krinken und waren früher ba als ich, so bitte ich Sie, nicht auf mich zu warten; benn ich bin eben in biesem löblichen Geschäfte begriffen.

Sie haben mir einen Strich durch meine Rechnung gemacht, daß Sie schon diesen Bormittag gebeichtet. Ich bilbete mir ein es geschehe erst gegen Abend, wie ben uns, und hatte mir schon vorgesezt, Ihnen mit einer Beicht von meiner Composition aufzuwarten. Ich war eben, als Ihr Billet kam, beschäftigt, Ihre Sünden zusammen zu zählen, und hatte schon ein artiges häuflein beisammen, vorzüglich Unterslassungsfünden.

Wie Ihr Billet kam, vermuthete ich, Frau v. Stein sey gekommen. Hier folgt auch Amalgunde. 3 Ich habe sie boch durchblättert, weil sie etwas von Hexerey enthält. Es ist eine Quelle darinn; wenn man hineinsieht, erblickt man sich in der Gestalt, die man in der Zukunst haben wird. Sinen solchen Spiegel wünscht ich mir auch. Ich möchte gar zu gern wissen, ob gewisse Sachen künstig sehn werden, die mich jezt sehr beschäftigen. Leben Sie recht wohl. Also auf den Abend.

[Siegel erhalten, boch unbeutlich. Gin Anter ift barauf.]

<sup>1</sup> Neber bie Saale bei Bollftabt. Bgl. ju Rr. 29.

<sup>2</sup> Es foeint Sitte gewesen zu fein, ben Beichtenben ein fcerzhaftes Sunbenregifter ju überreichen; ein soldes von Anebels Sand, für Lottden verfaßt, ift erhalten (f. Url. III. S. 293) aus bem Jahre 1789.

<sup>3</sup> Amalgunde, Rönigin von Italien, ober bas Mafrchen von ber Bunberquelle, eine Sage aus ben Zeiten Theoborichs bes Grofen (von Benebicte Raubert) Leipg. 1786.

<sup>4</sup> Das Petschaft zeigte eine weibliche Sigur, bie fich auf einen Anter lebnt.

### \* 41. Caroline und Lotte an Schiller.

[Rudolftabt Freitag 25. Juli. 1]

Guten Abend! und schönen Dank daß Sie sich meiner armen Seele so christlich annehmen. Ich will Ihre Ermahnungen heilig ausheben, und sie sollen auf die Nachwelt kommen<sup>2</sup> (die sich noch an Ihren Christenthum freuen wird.) Die milbe Lust thut den Schnupsen gar wohl heut, ich hoffe Morgen sind wir alle besser. Adieu. — denken Sie unser. Sie sind unsern Gedanken nie fern — [Caroline.]

Ich banke gar schön daß Sie für meine Seele so sorgen wollen, und sie meiner Schwester so anbesehlen. Ich denke Ihr Gebet und Ermahnung wird das beste dabei thun. Die Fr. gesellschaft ist glücklich zu ende, und daß wir doch heut recht christlich den tag beschließen, so ist Proseßer Bellermann bei uns, der uns stüzen und trösten kann durch seine Theologie. Nun ein Wort im ernst, daß Sie eben heute nicht kommen l. Freund ist mir nicht ganz recht, denn der Himmel ist so schon, und die lust wird wieder warm. Doch es werden der schönen tage noch mehr kommen. Mein Schnupsen ist ganz beser. aclieu, und gute Nacht. Sie sollen von uns im Geist besucht werden.

An H. Rath Schiller

in

Boldstaedt. 4

<sup>1</sup> Am Tage ber Abendmahlsfeier. Diefelbe wird feit langer Beit in ber Rubolftabter Stabtfirche außer Sonntags auch Freitags begangen.

<sup>2</sup> Ift leiber nicht geschehen.

<sup>3</sup> Johann Joacim Bellermann, Profesor ber Theologie an ber Unibersfität ju Erfurt und jugleich Director bes ebangelischen Rathes-Ghmnafiums bafelbft, geb. ben 23. September 1754.

<sup>4</sup> Das Billet ift im Beulwis'iden Saufe geschrieben und gesiegelt, baber bas B.'sche Bappen brauf, im Schilbe junehmender Rond und Sterne, auf bem Belm ein Sahn.

### \* 42. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Juli?]

Ich hoffe Sie sind gestern Abend gut nach Hause gestommen. Morgen früh geht der Bote nach Weimar, haben Sie etwas zu bestellen, so müßen Sie es den Abend ihm schiden. Ich denke Sie doch noch zu sehn heute, denn der himmel wird sich ausbellen, wie gestern, ich wäre sonst dem trüben tage noch einmal so gram, denn ich liebe ihm so nicht, er erinnert zu sehr, daß wir in einen unfreundlichen Clima leben, und macht den blid nach besten Gegenden wenden, wo die Lüste sanster wehen. Leben Sie wohl! recht wohl mein Freund!

Lotte L.

#### 43. Ichiller an Cotte. 1

[Bolfftädt, am felben Tage wie Rr. 42.]

Eben erst bin ich mit gegenwärtigem<sup>2</sup> Briese fertig, ben ich Sie recht schön bitte, bem Weimarischen Boten zustellen zu lassen. Jest ist es auch zu spät, Sie noch zu besuchen. Recht schönen Dank für Ihr liebes Andenken. Haben Sie Geduld mit diesem trüben Tag. Die schönen werden uns desto werther sein. Möchten Sie doch einen recht vergnügten Abend haben. Ich weiß noch nicht, wie ich den meinigen werde los werden. Schlasen Sie recht wohl!

\$.

Das Tagebuch bes jungen Erbprinzen berichtet: "Den 1. August [Freitag] wurde Abends um 9 Uhr von der französischen Gesellschaft im Beulwitz'schen Garten eine Comedie auf-

<sup>1</sup> A. R. - 2 bem gegenwärtigen R.

geführt: le sou raisonnable [von R. Poisson 1664] — ich spielte die Rolle des Engländers Jaques Splin. Wir hatten viel Zuschauer, worunter sich auch H. Schiller und der Herr Prosessor Bellermann (aus Ersurt) befand. Nach geendigtem Stüft wurde von der ganzen Gesellschaft "Rosen auf den Weg gestreut" [von Hölth] gesungen und noch andere Lieblingslieder der v. Beulwitzschen Familie. Singend langten wir am Ende der Allee an, wo ich gute Nacht wünschte und so dann Heidecks Höhen [das Residenzschloß heißt die Heidecksburg] erstieg."

### \* 44. Schiller an Lotte.

[Volkstädt Sonnabend 2. August.]

Die haben Sie auf die gestrige Folie raisonnable geschlafen?

Es war boch ein falscher Schreden mit dem Regen und ich kam recht gut nach Hause. Wie steht es aber mit der beutigen Parthie nach Grumbach? 1 Wann muss ich ben Ihnen senn? Ich schiede Ihnen besswegen die Estakette.

Bitten Sie doch die Mama recht schön, dass Sie mir erstaube, durch diese Holy Bible mein Andenken ben ihr zu stiften. Ich weiß daß Sie Lust hatte, sie englisch zu lesen; und schon längst hat der tägliche Bersall des wahren Christenthums im Lengeseldischen Haus wie eine Zentnerlast auf meinem dristlichen Herzen gelegen!! Ich stifte dieses zur Beförderung der wahren Gottseligkeit — und der englischen Sprache.

Ihrer Schwester muss ich die Kirschen heute schuldig bleiben, weil — ich für mich selbst keine habe aussindig machen können. Aber bestellt sind sie — und essen muss sie sie, da ist keine Gnade. Leben Sie recht hübsch wohl! adiou.

S.

1 Berbeffert in Gumbad.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Bibel (The holy bible, containing the old and new testaments, Leipzig, printed for John Grosse's heir 1746) hatte Schiller schon im Juni bei Göfchen in Leipzig bestellt (Goebele, Geschäftsbr. Schillers S. 44).

Die Berse, welche Schiller als Debikation in die Holy bible schrieb, lauten nach bem Original:

Richt in Welten, wie die Weisen träumen auch nicht in des Pöbels Paradies, nicht in Himmeln, wie die Dichter reimen — aber wir begegnen uns gewiß. <sup>1</sup> Bolksftädt d. 2. August. 1788 von Friedrich Schiller zur Exinnerung.

#### \* 45. Lotte an Schiller.

[Audolftadt Sonnabend 2. August.]

Schönen guten Tag, eben wollten wir Ihnen sagen laßen, daß wir heute nicht nach Grumbach (wie Sie sagen), sondern lieber den Kaffee im Baumgarten trinken wollen, weil Fr. von Stein, den Abend kommen will, und wir sie da<sup>2</sup> empfangen wollen. Kommen Sie also wenn Sie können, wir warten auf Sie, aber kommen Sie nicht zu spät sondern gegen 5 uhr dächte ich, wenn es nicht indiskret ist so gerade über Ihre zeit gedieten zu wollen. Gegen 7 kommt die Stein erst. Da können wir doch in die zwei Stunden manches schnupsen der Geschächte hören, vergessen Sie ja nicht sie mitzubringen. Ich habe nach den gestrigen schonen Spiel den Schnupsen ärger, aber er wird hosse ich bald vergehn. Leben Sie wohl lieber Freund; noch eins, meine Mutter will Ihnen mündlich danken für die schöne Bibel, und wir für Ihre Sorge, wegen unsern Glauben.

<sup>1</sup> Die Zeilen find aus Schillers Elegie auf ben Tod Johann Christian Bederlins (hife, trit. Ausgabe 1. S. 182) genommen mit einer leichen Absänderung der dierten Zeile. — Die Bibel, so berichtet Frau v. Gleichen, erhielt nach Schillers Tode Lotte von ihrer Mutter zum Geschenk. Und kein Tag berging seitbem, wo sie nicht nach dem Frühflud vor ihr ausgeschlagen auf ihrem Tischen lag und nicht ein Kapitel daraus gelesen wurde. Man keit der Bibel den fleißigen Gebrauch an.

<sup>2 3</sup>m Baumgarten; bort mußte bie Stein, bon Rochberg tommenb, borbei.

Frau v. Stein kam an biesem Abenb und blieb ben Sonntag bei Lengeselbs (vgl. Düntzer, zwei Bek. S. 349), am Montag früh reiste sie zurück.

#### \* 46. Schiller an Lotte.

[Bollftabt Montag 4. Auguft.]

Saben Sie recht iconen Dant fur Ihr liebes Anbenten an mich. Den Mittag wollt ich Ihnen foreiben. Schnuvfen ift bev mir gurudgetreten, und bat mich geftern ben gangen Zag und die gange beutige Nacht mit Site. Ropfweh und mit vieler Unrube gemartert. Beil ich beute Bofttag 1 habe, fo zwang ich mich geftern und arbeitete fpat biß in die Nacht; und nun wurde ich fo echauffirt, baff ich die gange Racht ichlaflos gubrachte. Sie konnen leicht benten, baff mir ber Ropf nicht zum iconften ftebt und boch muff ich noch biß 1 Ubr fortarbeiten. Go gebts wenn man auf-Das bat mich meine Mutter icon gelehrt! Wenn schiebt. ich für eine menschliche Gesellschaft tauge und ber Schlaf mich nicht übermannt, so komme ich doch noch nach Tische, aber erwarten Sie mich nicht. Warum verläßt Sie Frau von Stein so bald wieder? 3ch hoffte daß wir einige schöne Tage in ihrer Gesellschaft zubringen follten. Leben Sie recht wohl. Bogen 2 habe ich feine erhalten, erwarte fie aber beute. Romme ich nicht felbst, so schreibe ich Ihnen beute noch ein Billet. Gruken Sie mir alle recht icon, und benten Sie meiner \$.

<sup>1</sup> Montags gingen Poften nach Weimar und Jena (Archiv für 2 G. III. 548. 546) alfo auch Postiachen nach Leipzig, Dresben u. f. w. mußten für biefen Tag fertig gestellt werben.

<sup>2</sup> Bogen ber Nieberl. Geschichte erwartete er von Crusius aus Leipzig, nachdem er ben Schluß des Micr. im Juli borthin gesandt hatte (vgl. Goedele, Geschäftsbr. Nr. 87 und 88, die übrigens umzustellen find, wie Archiv f. L. V. S. 481 dargelegt ift). Sonnabends tamen von Jena und Weimar Posten; er hatte die Bogen also Sonntag früh vergebens erwartet, und scheint zu hoffen, daß er sie bloß des Sonntags wegen nicht erhalten habe und dieselben beute würden gebracht werden.

Wie lange biese Schnupfencalamität bauerte, ist nicht sestzustellen. Am 10. August, Sonntag, schreibt er in Rubolstabt, also bei Frau v. Lengeselb ober v. Beulwiß, mit bem Schwesternpaar zugleich, einen Conbolenzbrief an W. v. Wolzogen, bessen Wutter am 5. August gestorben war (vgl. Beziehungen S. 482. 485. Wolz. Rachl. II. S. 136. 186). Diese Briese sind alle so vielsach gebruckt, daß ich meine, da sie nicht streng hieher gehören, sie weglassen zu dürsen. Nur Wolzogens Antwort, die allein in der ersten Auslage von "Schiller und Lotte" gebruckt ist, sei hier wiederholt.

## \* 47. Wolzogen an Schiller.

Metnungen b. 12. Aout. 88. [Dienftag.]

Wie viel Freundschaft, Bruderliebe ift, fühl ich iezt lebhafter als iemals. Ja, lieber Schiller, wir wollen Brüder
seyn, es uns nicht in freudigem Taumel des Weines, sonbern bey dem Andenken unser verstorbenen Freundin, unsere Mutter, zuschwören. Ich kann dir nicht so viel seyn, als Du, Bruder, Freund meiner Mutter mir bist, aber auf die Unerschütterlichkeit meiner Freundschaft und Liebe kannst du rechnen. Festigkeit in Character traue ich mir zu, und rechne dies einzige Verdienst mir hoch an, um nicht zu viel zurückzubleiben gegen Dir.

Ich soll zu euch kommen, barum bittet ihr mich, und versprecht mir Trost und Beruhigung. Wie sehr gerührt bin ich burch beine Freundschaft, bester; bieses wuste ich schon vorher, baß ich in Eurer Mitte alles sinden würde, was ich hier vermiße — Theilnahme — und eben deswegens fühlte ich meine traurige Lage doppelt start, daß ich mir diesen Trost versagen muste. Wie leid muste es mir daher sehn, daß neben dem, was ich mir selbst versagen muß, ich auch Eurem Verlangen nicht nachleben kan — dies schmerzte mich in den Augenblik, als ich beinen Brief lase. Allein das uns

begrenzte Zutrauen in beine Freundschaft und die gewiße Ueberzeugung, daß du felber weist, wie viel du mir bist, und iezt worden bist, beruhigt mich. Ich weiß, lieber Schiller, wenn ich dich bate, sogleich nach Empfang meines Briefs hieher zu kommen, du würdest est thun; aber es ware beine Freundschaft gemisbraucht — und doch fällt est mir so schwer, mich von hier zu trennen, one dich noch einmal zu sehen, und so vieles mit dir zu reden.

Ich muß diesmal beine Güte misdrauchen — Komme zu mir, weil ich ganz unmöglich zu dir kommen kann; dann wirst du dich auch überzeugen, daß ich wahr redete. Rur z. B.; seit dem 20 ten 1 wartet des H. von Waltner Equipage in Strasdurg auf mich — und ich kann erst den 4 ten dorte seyn — Hier wartet ebenfalls Equipage auf mich. Ich wollte dir im Ansang sogleich ein Pferd mitschieden, allein es siel mir doch ein, daß es beher wäre, wenn du dorten ein Pferd mitnemst, weil du leichter hieher kommen kanst. Morgen früh geht der Bote weg — Donnerstag Nachmittag ist er bey dir. Freitag Mittag reitest du, die Imenau und den andern Tag, Sonnabend gegen 4 Uhr bist du hier — Da bleibst du bei mir die — so lange du wilst — unterzessessen pade ich ein und wir reisen miteinander aus, aber leider entgegengesete Wege.

Fallt es Dir aber ju beschwerlich, lieber Schiller - Run ich bin gewohnt, bag mir bas nicht wird, was ich wunsche.

Ich habe Dir tausend Sachen zu fagen, und weis iegt teine, als bag ich Dich bitte zu tommen.

Meine Schwester 3 ift bei mir.

Die freue ich mich. Dich zu feben.

<sup>1</sup> Juli? Die Bahl fcheint irrthumlich.

<sup>2</sup> Der Schwager ber Frau von Ralb, ber im Elfaß Guter hatte. (Röpte, Charl. von Ralb G. 31.)

B Charlotte bon Bolgogen.

Schiller reifte nicht, zum Theil wohl burch sein Besinden gehindert. Gin erneuter Schnupsenanfall scheint den Anlaß gegeben zu haben, daß er in der zweiten Hälfte des Augusts ganz nach Rudolstadt übersiedelte; das geschah, wie es scheint, im Ansang der Woche des Vogelschießens, wohl am Montag den 18. August. Benigstens Montag den 1. September schreibt er an Körner, er wohne nun seit ein paar Wochen in der Stadt. In die letzte Zeit des Volkstädter Aufenthalts sallen noch die solgenden Billets der Freundinnen.

#### 48. Caroline an Schiller.2

[Rudolftabt Mitte August.]

Schönen Dank für die Claudine. 3 Hier einige Mercurs, vielleicht finden Sie, etwas Interessantes darinnen. Der himmel meinte es doch gut gestern, da er Sie lang bei uns ließ um uns für heute zu entschädigen — noch klüger wär' es freilich, wenn er heut auch hätte hell und freundlich sein wollen. Es freut mich recht wenn Sie heut viel schreiben, wir haben dann viel zu lesen. Mein Kopf thut mir gar weh und schickt sich ganz zum trüben Wetter, ich will verssuchen ob ich zeichnen kann. Hier etwas Gebachnes. Leben Sie wohl, theurer Freund, alles Gute sei mit Ihrem Leben.

Caroline 28.

## \* 49. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, an bemfelben Tage wie R. 48.]

Es fallt mir eben ein, daß Sie gestern meine Uebersezung aus ben Ofian fehn wollten, ich schide fie, in vertrauen

<sup>1</sup> Goebetes Behauptung, daß Schiller schon im Juli nach Rubolstadt übergestebelt sei (Geschäftsbr. S. 47), ist im Archiv für LG. V. S. 461 widerlegt. 2 N. — 3 Bon Billa Bella, von Goethe, erschien 1776 bei Wylius; 1788 bei Gbicken.

<sup>4 3</sup>hre Ueberfetungen waren in Profa, und find jum Theil erhalten.

auf Ihre Bute, daß Sie nachsichtig gegen mich find; ich fabe mehr auf die Gefühle die fich babei in meiner Seele erhoben. als auf die punktlichkeit bes Ausbrucks, ber mohl oft fehlerbaft sein mag. Es ift bose, bas uns ber Regen beute trennt. benn Ihre Gesellschaft ift mir immer lieb, baber bachte ich nicht baran, 1 bag wir geftern ben gangen Tag gufammen waren. - - Bahrscheinlich werden wir heut Abend in ber Rlaudine lesen, und Sie werden recht fleißig fein. früh mar mir gar nicht mohl, und meine Geele mar fo trub. wie der himmel; es war Kopfweh daran schuld, jest ifts befer und ich bin auch so gang froh wieder. Es ift trauria baß ber Rörper, und die Luft u. f. m. fo viel zu ben Glud. ober Unglud unfrer Seele beitragen tonnen, es lagt uns bie boben Begriffe, die sich die Gigenliebe von unsern Wesen macht, aar febr tief berab ftimmen, und uns unfre Rleinbeit fühlen. — — doch leben Sie wohl mein Freund, denken Sie unfer biefen Abend.

Lotte L.

Das Bogelschießen war, da es, mit Theater, Spielfreiheit u. s. w. verbunden, damals noch vier Wochen hindurch jede Woche mehrere Tage in Anspruch nahm, für die Rudolstädter ein wichtiges Ereigniß und, wie Schiller am 20. an Körner schreibt, "die einzige gesellschaftliche Anstalt im ganzen Jahr für den Hof und die Stadtleute." Auch Frau v. Stein war nicht abgeneigt, dazu in die Stadt zu kommen. Sie schreibt an ihre Schwägerin, die Frau v. Schardt (Dünger, zwei Bek. S. 349). "Wenn du zu mir kommst, wollen wir ausst Bogelschießen; die grünen Lauben, die Zelte und das Gewimmel der Menschen geben dem sonst uninteressanten Bergnügen einen Reiz. Auf den Dienstag [den 19. August] gehts an und währet die ganze Woche. Du

¹ Lotte scheint schon einmal an biefem Tage an Sch. geschrieben ju haben, und es mare möglich, daß Ar. 42 und 43 an eben diesem Tage ausgewechselt wären; doch tann ich nicht alles in Uebereinstimmung bringen.

mußt auch etwas mitbringen, um Dich zu puten; benn bie Damen schmücken sich aufs schönste babei. Das sag' auch ber Imhoff, wenn Du sie mitnimmst." Die erste Woche war wohl bie Hauptwoche.

#### \* 50. Schiller an Lotte.

[Rubolftabt Dienftag 19. Auguft?]

Einen recht schönen nachbarlichen Gruß und Guten Morgen! Schon oft habe ich mich heute zum Fenster herausgelegt, um etwas lebendiges an Ihren Fenstern sich regen zu sehen, aber da führt der Himmel häßliche Bäume und Schilde an den Wirthshäusern dazwischen, daß man nichts sehen kann. IIch habe heute schon recht oft Ihrer gedacht und in Ihrem Cuchullin habe ich auch gelesen. Es sind Feinheiten in gewissen Stellen der Uebersetzung, die das Gepräg Ihrer Seele tragen und vielen andern würden entgangen seyn.

Was werden Sie heute Vormittag vornehmen? Was macht der Kopf? Es ist heute wieder ein recht freundlicher Tag, der mich ganz erheitert. Ich fühle mich in Ihrer Nähe und es ist mir wohl. Wüsste ich nun auch, dass Sie meiner gedächten, so hätte ich alle Ursache recht vergnügt zu sehn.

Mein Logis hatte gar teinen Fehler, wenn es Ihnen gegenüber ware. Ich brachte bann Spiegel in meinem Zimmer an, baß mir Ihr Bild gerade vor ben Schreibtisch ju fteben tame, und bann könnte ich mit Ihnen sprechen,

<sup>1</sup> Das Billet ift offenbar in ber Neuen Straße geschrieben; vielleicht im Birthshaus jur Gabel, bas allerdings mindestens durch zehn häuser von dem Beulwitzschen getrennt wird Ueber Schillers Bohnung in Rubolstadt habe ich Sicheres und auf alle Angaben bes Briefwechfels Passendes nicht mehr eftftellen tönnen. Die Tradition hat auch ein haus am Schloßberg als Schillers Bohr ung bezeichnet. Da kann aber weber Nr. 50 noch Nr. 108 gesichrieben sein.

<sup>2</sup> Cuchulin ift ein in Offians Liebern vielgenannter gelb. Lottens Uebers fegung bes Liebes "Cuchulling Tob" exiftirt noch im Schiller-Archib.

obne baff es ein Mensch muffte. Adiou. Arbeiten Sie nicht zu fleikig an Ihrem Flor ober mas es ist für Morgen. 1

### \* 51. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Dienftag 19. Auguft?]

3d fize eben und ichreibe bei meiner Schwefter an ben iconen Forftauffag, 2 und hatte gar teine iconen Bilber in meiner Seele, dachte an Bachtauther, Holzschläge u. f. w. als Ihr Billet tam, ben auten Morgen, nehmen Sie recht berglich wieder gurud von mir, ich habe mich auch icon gefreut baß Sie so nabe bei uns find. 3ch habe gut geschlafen und mein Ropf ift beger.

Eben fällt meiner Schwefter ein daß fie Ihnen noch Gelb idulbig ift, um es nicht noch einmal zu vergeken, ichidt fie es Ihnen. Wir feben uns boch heut, ebe Sie jum Souper auf ben vogelschiefplat geben? Ich hoffe es. Adieu adieu lieber Freund, ich bente recht oft an Sie.

L.

### \* 52. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Donnerftag 21. Auguft?]

Guten Morgen I. Freund, mas machen Sie? wie lebten Sie gestern? ich war boch froh nach Sause zu tommen, und beute ift mir gar warm im Ropfe. Saben Sie etwas an Fr. v. Ralb zu bestellen, ich schreibe ihr heute, und auch an

1 Am Mittwoch ber (erften ?) Bogelfdugwoche, alfo biesmal am 20. erfcien ber Sof auf bem Bogelichießen, wo folenn gefpeift (und auch wohl getangt) wurbe. [Erinnerung eines alten Rubolftabters.]

<sup>2</sup> Lottens Bater, ein febr geschätter Forftmann, batte viele Manuscripte binterlaffen, bon benen eine Probe im Journal bon und für Teutschland 1788 beröffentlicht war. Man gebachte nun bas Gange auf Subscription herauszugeben, und Frau v. Lengefelb correspondirte fcon langere Beit barüber mit Bobe in Beimar, beffen Briefe noch auf Greifenftein fich finben.

Bollzogen schreiben wir. — Wenn es so regnet so gehe ich Morgen nicht nach Kochberg, ich möchte, es wäre so nahe wie Boldstaebt! aber es hat alles sein gutes, und sich an Dinge die einen unangenehm sind gewöhnen zu lernen, ist wohl weise. 1 es ist eigentlich nicht weit, in 2 Stunden könnten wir uns doch sehn, es ist eine kleine Entsernung gegen 8 oder wohl gar noch mehr. Ich hosse wir sehn uns beute recht viel. aclieu. aclieu.

### 53. Schiller an Lotte.2

[Donnerftag, 21. Auguft?]

So haben Sie mir also ben Ball wohlbehalten zuruckgelegt! Es ist mir ordentlich lieb, daß er vorbei ist. So
sehr ich das Bergnügen meiner Freunde liebe, so wünsche
ich Sie doch so selten als möglich auf Bällen. Ich weiß
nicht warum — aber ich habe aus eigner Erfahrung, daß
ein Bergnügen, das das Blut so unordentlich erhist, und
das die bessern Menschen den armseligen so nahe bringt
und mit ihnen vermischt, die seinen Gesühle und die edlern
Genüsse des Geistes gern auf eine Zeitlang hinwegschwemmt.
Ihr Fall ist dieses nun wohl nicht, — aber die Ersahrung
ist mir so geläusig, daß ich mich einer geheimen Furcht nicht
erwehren kann, wenn ich daß, waß mir lieb ist, durch
eine Reihe sliegen sehe, die mir nicht lieb ist. Doch vor
dem Sehen werde ich mich wohl hüten.

Ich habe gestern geschrieben und dann das Leben des Bompejus im Plutarch gelesen, das mir große Gefühle gegeben hat, und den Entschluß in mir erneuerte, meine Seele fünftig mehr mit den großen Bügen des Alterthums zu nähren. heute früh war es einer meiner ersten Gedanken, daß — Sie

<sup>1</sup> Lotte gog fich ben Beinamen ber Beisheit, fowle Caroline ben ber Bequemlichteit gu. — 2 A. R.

nicht mehr auf dem Ball wären. Wenn ich es könnte — sehen Sie, ich würde so ungerecht sein, und Sie allen and bern Menschen mißgönnen. Ich weiß wohl, daß ich kein Recht dazu habe, aber es ist etwas so gar Schönes — sich das, was einem lieb ist, als sein Eigenthum zu benken, und was ich benke, thut Ihnen ja auch nichts. Lassen Sie mir also immer diese Freude.

Barum erinnern Sie mich daran, daß Sie gehen? Ich mag nicht daran erinnert sein. Eben so wenig an mein eignes Weggehen. Es tröstet mich, daß ich den Tag nicht weiß, daß ich von keinem Termin abhänge, daß es bei mir steht, wie lange dieser Sommer dauern soll. Meiner werden Sie bälder entwöhnt sein, als ich Ursache habe, es zu wünschen, und wenn es weise ist, bei Zeiten darauf zu denken, so bin ich es, nicht Sie, dem diese Weisheit zu empfehlen ist. Adieu. Ich kann Ihnen nichts, als viele Grüße an die Kalb und an Wolzogen auftragen, schreiben werde ich ein andermal. Leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir's indessen nicht absagen lassen, so sehe ich Sie nach 2 1 Uhr. Leben Sie recht wohl.

In die erste Zeit des Domicils in Audolstadt scheint bas folgende Zettelchen Carolinens zu gehören.

# \* 54. Caroline an Schiller.2

[Rubolftabt Ende Auguft?]

Bollen Sie gegen brei Uhr mit uns spapieren gehen? — Dann trinden wir auch ein mal Caffé zusammen, nicht wahr? Der Besuch von Beimar 3 ift fort — bem himmel sei Dand! — Abieu.

<sup>1</sup> R. zwei A.

<sup>2 3</sup>m Befis bes herrn 28. Kungel in Leipzig. 3 Bar vielleicht Frau v. Stein mit ber Scharbt und Imhoff jum Bogelichießen bagewesen?

#### 55. Caroline an Schiller. 1

[Rubolftabt, zweite Balfte bes Sommers ]

Kommen Sie nach Tische, Sie follen auch starten Raffee triegen (erhalten, bekommen 2), weil Sie gestern keinen ge-trunken haben.

E. v. V3.

## \* 56. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt Ende Auguft? 3]

Guten Morgen, wie haben Sie geschlafen? ich hoffe gut, und die Müdigkeit von gestern Abend hat sich durch einen sansten erquidenden Schlaf verlohren. So ging es mit uns, zwar sind wir doch nicht später als die Sonne hervor gekommen, denn ich war schon längst auf, als sie durch die Nebel brach. Knebel hat heute geschrieben und bittet mich ob er nicht die Geister geschichte von Ihnen lesen könnte, brauchen Sie also die Thalia die bei uns ist, jest nicht, so schiede ich sie ihm wenn Sies erlauben, oder haben Sie vielleicht die zwei Stücke einzeln 4 hier, wo sie darinn vorkommt, so bitte ich Sie mir sie zu schieden. Ich will Knebeln heut schreiben, daß

<sup>1 98.</sup> 

<sup>2</sup> Das Berbum triegen war vielleicht bem Schwaben Schiller unbefannt und lächerlich und er hat die Damen wiederholt wegen des Gebrauchs dieses Bortes genedt.

<sup>3</sup> Ueber die Schwierigkeit ber Datirung biefes und best folgenden Billets vgl. Archiv f. LG. III. S. 537 fgg. 3ch habe fie, um fie nur mit einigem Schein des Wahren unterzubringen, Ende August gefetzt, weil Schüler Nr. 57 fagt, übermorgen fange er den Geisterseher an, und an Körner am 20. August ichreibt (l. S. 214—216): "Rächfte Woche geht's an die Fortsehung des Geistersehers." Den Brief Anebels habe ich auf Greifenstein nicht gefunden, obs wohl eine große Menge von ihm da ift.

<sup>4</sup> Stud 4 und 5. Lengefelbe hatten Beft 1-4 vermuthlich icon ju einem Banbe (1) jufammenbinben laffen.

er sie mit nächsten Boten auf die Woche wiederschickt. Der Fremde der uns alle so neugierig gemacht, ist heute früh fort, ohne uns zu sehn. Wir müßen ihm also nicht so nöthig gewesen sein als wir dachten. adieu! ich denke wir sehen uns heut bald.

Ŀ.

## \* 57. Schiller an Lotte.

[Rudolftadt an bemselben Tage wie N. 56]

Möchten Sie alle so gut geschlafen und ausgeschlafen haben wie ich und Ihnen die Reise auch so wohl bekommen sepn. Ich befinde mich ganz vortreslich darauf. Ohne Zweisel sind Sie jezt in Gesellschaft des reisenden Jägers. (Eben da ich dieses Billet angesangen, erhalte ich das Ihrige. Der Mann soll uns also mit aller Gewalt ein Geheimniss bleiben! Das Sie mir von Ihrem befinden schreiben freut mich. Den Geisterseher sange ich übermorgen an, desswegen bitte ich Sie, Knebeln ja bestimmt zu schreiben, daß er die Thalia mit nächster Post zurück schickt, weil ich sie nicht wohl zur Fortsehung des G. missen kann. Das ich sie wenigstens auf den Mittwoch durch den Jenaer Boten erhalte! Adieu, wir sehen uns heute Abend bald benke ich.

\$.

Ware die Ansetzung dieser beiben Billets richtig, so würde zu vermuthen sein, daß in demselben Briefe Anebels, von dem Lotte berichtet, eine Sinladung der Schwestern nach Jena auszgesprochen war. Darauf bezieht sich der solgende, bisher unzgedruckte Brief Carolinens, den mir herr B. Künzel in Leipzig mit bekannter Güte zur Berfügung gestellt hat.

<sup>1</sup> Die bor Chen begonnene Rlammer ift im Original nicht gefchloffen.

#### \* 58. Caroline an Anebel.

Rubolftabt ben 25ten August 1788. [Montag.]

Haben Sie Dand für Ihr Andenden, für den Antheil den Sie an uns nehmen, und für Ihre gütige Einladung nach Jena. Ich darf mir selbst das Bergnügen dieser Reise noch nicht sicher versprechen, ein unfreundlicher Genius treibt oft sein Spiel mit Entwürsen zur Freude und Geselligkeit, und ich laße mich ungern durch ihn betrügen. Sie sind gar gütig uns auf den Schloße logieren zu wollen, Ihre Gesellschaft, und die schone Gegend, alles ist sehr einladend. Unstre Berge sind gar schon im herbklichen Dust, und sie tragen gewiß noch manche Schäße an schönen Aussichten, und mineralogischen Entdedungen, die Sie hosse ich bald aussuchen werden.

Finden Sie uns nicht unartig, daß wir Ihre Bücher so lange behalten, sie werden nächstens mit vielen Dand wieder zurück kommen. Ihr Brief an Frau von Stein wird heute besorgt werden. Herr von Brodenburg 1 hat mir beiliegendes Verzeichnis für Sie gegeben, und wenn Sie etwas von den Sachen haben wollten so mögte er es gern bald wißen, weil er sie sonst wieder fortschickte. Mein Mann und meine Mutter sagen Ihnen viel freundschaftliches, Schiller emphielt sich Ihnen. Leben Sie recht wohl, und glauben an meine wahrste Achtung.

Saroline von Benlwig geb. von Lengefeld.

In dem öfter erwähnten Briefe vom 20. Auguft theilt Schiller auch an Körner mit: "Ich lese jetzt fast nichts als Homer. Ich habe mir Boff's Uebersetzung der Obhsse [Hamb.

<sup>1</sup> Bon ben Raturalienfammlungen biefes Berrn f. S. 88.

1781; die Jlias erschien erft 1793] kommen lassen, die in der That ganz vortrefflich ist. — Die Fliade lese ich in einer prosaischen Uebersetzung svon Fr. Leop. v. Stolberg, Flensb. und Leipz. 1778]." In die neuentbeckten Schönheiten des Bossischen Homer wurden natürlich die Freundinnen eingeweiht.

### 59. Schiller an Lotte. 1

[Rubolftabt Enbe Auguft.]

Bon Wolzogen recht viel Gruße. Er hat mir geschrieben, und Ihrer Schwester ober Ihnen vermuthlich auch? Meiningen hat er jest verlaffen.

Auch Frau von Kalb empfiehlt sich Lottchen. Sie schreibt aus Bölkershausen, einem Gut ihrer Tante Stein. 2 Anfangs September wird sie abreisen. 3 Sie hat sich auch einige Tage im Bade zu Brüdenau aufgehalten. Das sind meine Neuigkeiten, nun möchte ich auch die Jhrigen wissen.

Die haben Sie benn auf das Ständchen geschlafen und was machen Sie heute? Auf Stolbergs Jliade schlief ich so fest wie Lottchen auf die Odossee, wenn ich sie vorlese. Aber heute muffen sie mir wieder von diesem Opium nehmen, ich tann Ihnen nicht helsen. Wann tann man Sie denn am besten sehen und genießen? Daß ich mich im voraus darauf freuen kann. Hat Frau von Stein geschrieben und ist es entschieden, wann Sie gehen? Abieu. Abieu.

\$.

<sup>1</sup> A. R. — 2 Frau b. Ralbs Mutter mar eine geborne Freiin b. Stein-Norbheim aus ber frankischen Reichsritterschaft.

<sup>3</sup> Sie tam in Beimar einige Tage bor bem 11. September an (Gerbers Reife nach Stalien, berausg. b. Dunger S. 70).

<sup>4</sup> Abieu. Abieu fehlt R.

#### \* 60. Lotte an Schiller.

[Rudolftadt am felben Tage wie Rr. 59.]

Daß Sie gut geschlafen, und schöne sachen gehört haben, freut mich, ich habe von Wollzogen einen Brief bekommen, ber auch mit an meine Schwester war. (fürzer hätte ich sagen können wir haben einen Brief bekommen). Bon Kocheberg habe ich noch kein Wort gehört. Wir sind ben ganzen tag zu sehn; wenn es schön Wetter wird, so wollten wir nach Schaale gehn; ba ließe sich auch schön lesen. wenn es aber regnet, so bleiben wir friedlich im Hause zusammen, und freun uns über Ulyßes und die liebliche Penelope, acieu, acieu. ich bin recht munter, und bas opium, wird nicht würfen.

L.

#### \* 61. Schiller an Lotte.

[ŝ]

Wie haben Sie benn heute Nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlafen? Und hat ber suße Schlaf ihre lieben holben Augenlieber besucht? Sagen Sie mirs in ein paar geflügelten Worten — aber ich bitte Sie bass Sie mir Bahrheit verkündigen. Lügen werden Sie nicht sagen, benn Sie sind viel zu verständig.

Es ift heute wieder ein gar schöner Tag und er würde noch einmal so schön senn, wenn Sie recht heiter aufgestanden wären, und sich mit uns desselben freuen wollten. Sind Sie aber noch nicht ganz gut und nicht fren genug um ben Ropf um sich mit sich selbst zu beschäftigen oder zerstreut Sie vielleicht Gesellschaft, so lassen Sie michs wissen, und wir leben dann den Tag so miteinander hin — schwaßen, lesen und freuen uns, daß wir zusammen in der Welt sind. Was macht Ihre Schwester? Klappert der Pantossel schon

um ihre zierlichen Faffe, ober ligt fie noch im weichen schnegeglätteten Bette? Adieu. Sind Sie noch nicht aufgestanden, so lassen Sie mich nur mundlich wissen, wie Sie die Nacht zugebracht haben. Lassen Sie auch den Garten aufsschließen, ich habe eine Bersuchung ein bischen drinn herum zu wandeln. Leben Sie recht wohl!

\$.

#### \* 62. Lotte an Schiller.

[ŝJ

Recht schönen Dank für die geflügelten Worte, mein Ropf ist leichter, und ich habe ziemlich alles Uebel versschlafen. Der Garten ist auf, kommen Sie also, ich glaube, es wird mir nichts schaden, daß ich auch ein bischen hinzeingehe; ist mirs nicht gut, so wird mich mein Arzt zurück schieden, nicht wahr? aclieu, wir sehen uns balb!

#### \* 63. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt ben 31. Auguft, Sonntag.]

Alleweile ist die Chaise von Kochberg gekommen, um mich heut nachmittag zu holen. Da sollen wir also den Abend nicht zusammen sein! der bose Genius will es nicht, ich ware heut gern hier, um Ihrer und Beders 1 Gesellschaft

1 Aubolf Zacarias Becker, geb. in Erfurt 1752, Theologe und Aabagog, Lehrer in bem mit Caroline befreunbeten Dacherdbenichen Saufe zu Erfurt (Url. Charl. v. Schiller II. S. 146), feit 1788 in Gotha, um mit Salzmann ble Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal zu gründen. 1784 trennte er sich bon biesem, gab eine "beutsche Zeitung für die Jugend." später die "Nationalzeitung der Deutschen" und ben Kaiserl. privilegirten Reichsanzeiger heraus. 1788 hatte er mit seinem volksthümlichen "Nath» und Hilfsbücklein, ober lehrreiche Freudens und Trauergeschichte bes Dorfes Mildbeim" einen sehr glücklichen Burf gethan. Bgl. an Körner l. 206. 217. Becker war ein alter Freund des Beulwit ichen Jauses. Nach Schillers Tobe war er sehr thätig für den Dank der Nation an Schillers hinterbliebene. + 1822. (Bgl. auch Mittellungen aus dem Tagebuch und Briew. der Fürstin Galigin [1863] S. 147.)

ju genießen; kann ich wohl die Riederländische Geschichte mit nehmen, wenn Sie sie eben nicht brauchen? Es ware artig, wenn Sie noch kamen, und mir Ihren freundschaftlichen Seegen mitgaben, vor 3 uhr gehe ich nicht. Kommen Sie also zum Raffee.

Lotte.

"Den 31. August Abends nach Tasel, berichtet bes Erbprinzen Tagebuch, war ich mit Frl. v. Beulwit [Hosbame Ulrike v. B., Carolinens Schwägerin] bei dem H. Hosfrath v. Beulwit in einer sehr vergnügten Gesellschaft. Herr Rath Becker und herr Rath Schiller waren da." Es wurde das Lied an die Freude nach Körners Composition gesungen. Bgl. an K. I. 217.

### \* 64. Lotte an Schiller.

[Kochberg] Montag Abend, gegen 10 uhr. [1. September.] Sie werden wohl jezt am tisch size nund] fprechen, und Rüße eßen, nicht wahr? und ich muß Ihnen doch auch einen guten Abend wünschen, daß Sie sehn, daß ich Ihrer denke (doch das wißen Sie wohl so, Sie wären sonst mein Freund nicht.) Ich din gestern nicht allein in den düstern Wäldern gewesen, die lieblichen Götter Griechenlands waren mit mir, ich las und freute mich der schönen Stellen und lernte sie. Auch heute habe ich in der Niederländischen Geschichte gelesen.

Ich wäre wohl hier, und stille ruhig, in der einsamkeit, wenn ich nicht das Gesühl daß Sie eben in R. sind hätte, und daß ich manche schöne stunde versäume. Doch so will es das Schickal; und Sie hängen ja eben von nichts ab, und könnten mir die verlohrnen Tage ersezen, wir wollen

<sup>1 3</sup>m zweiten heft ber Thalia bie Rotenbeilage.

<sup>2</sup> Durch bas Siegel labirt.

<sup>3 3</sup>m Margheft 1788 bon Bielanbs Teutidem Merfur.

sehn, was die Freundschaft thun will. Ich schreibe verwirrt, und unordentlich; aber in einer Ede des Zimmers ist Hr. und Fr. v. Stein, und sprechen. Schlasen Sie also wohl, und leben froh, und benten meiner oft, und sagen es [mir] durch einige zeilen, was Sie machen.

An S. Rath Schiller

in

Rubolitabt, 1

Das Billet tam, wie Nr. 66 zeigt, an bem Tage nicht mehr fort. Am Dienftag Nachmittag aber fam folgenbes Billet Schillers.

#### \* 65. Schiller au Lotte.

[Rubolftabt Dienftag 2. Sept.]

Sie sind nicht einmal 2 Tage von uns und wie lange baucht es mir schon! Dieses kleine Probchen von Trennung gibt mir gar schlechte Erwartungen von der größern Trennung, die mir bevorsteht. Alles vermist Sie, aber ich gewiß nicht am wenigsten. Möchten Sie indeßen nur recht angenehm leben, und sich manchmal unter uns sehnen!

Gestern Nachmittag haben wir, Ihre Mutter Ihre Schwester und ich, gar still und herzlich beisammen geseßen und ba sind denn alte Projekte aufgewärmt und neue geschmidet worden. Aber steht das Schickal in unsern händen? Ich freue mich mir die Zukunft so schön zu mahlen, als ich kann, aber ich kann keinen Glauben dazu faßen.

Leben Sie recht sehr wohl! Die Botenfrau steht vor der Ebute und pressirt. Wollen Sie mich der Frau von Stein

<sup>1</sup> Las Siegel unbeutlich, aber anters als die von Ar. 39 und 41. Auch bier eine Krone über dem Bappen, jedenfalls bas v. Stein'iche Siegel.

empfehlen und Sie bitten, daff fie barmherzig fenn und — Sie nicht zulange behalten foll. aclieu.

Shiller.

an Fräulein Charlotto von Lengefelb in Kochbera.

[Siegel: Anter.]

## \* 66. Lotte an Schiller.

[Kochberg 2. Sept.] Diensttag Abend gegen 6.

Guten Abend! haben Sie iconen Dant für Ihre zeilen. Daß Sie aber boch febn baß ich auch icon gestern Ihrer bachte, fo mußen fie ben zettel von gestern auch mit lefen. Es freut mich bag ich Ihnen ju fehlen scheine, so etwas bore ich gern von meinen Freunden. 3ch feb oft nach die Berge von R., und muniche berglich, frobe ftunden. 3ch war noch nicht viel im freien, benn bas Wetter erlaubt es nicht. Wenn Ihnen ber Gebante an Die Zufunft teine freuben giebt, fo vergegen Sie fie, und febn mit Bebult, wie es bas Schidsal machen will; wenn es Sie in in unfrer nabe ließe, und frobe, fcone angenehme tage gabe mare ich noch einmal fo zufrieden. Es ift ein ichmergliches Gefühl Menichen bie einen lieb find, fo entfernt ju miffen. - 3ch meis noch nicht eigentlich wenn ich wieder in unfern traulichen Birtel gurud tehre, boch bente ich balb. 3ch wollte wir tonnten so alle hier sein. — Heut habe ich schon gar ernsthaft gelesen in Bacon 2, seine gedanten über die vorstellung ber

<sup>1</sup> Dahinter im Original, ausgeftrichen: euch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lotte hatte jebenfalls eine Aeberjesung von Bacons Schrift de sapientia veterum, in ber einzelne methologijche Figuren als allegorijche Personlica-tionen allgemeiner Begriffe ertlärt werben, 3. B. Cassanbra als Berebjamseit, Lyphon als Empörung, Styr als Sinnbild der Bertragstreue. Den Ban ertlärt Bacon mit höchst wunberlich phantastischen Allegorieen für ben Repräsentanten

Alten, vom Pan, haben mich interessirt, er hat aber wohl selbst mehr Sinn hineingelegt, als die Griechen dabei hatten. Daß Beder fort ist, thut mir leid i; denn ich hätte ihm gern noch gesehn. Es ist nun einmal eine unbeständige, wechselnde welt, und es geht nicht immer so wie wir denken, und wünsschen. Ich size da in der Ede eines Zimmers, und bin gar ernsthaft werden Sie sagen, nicht wahr? heute früh glaubte ich herr von St. würde nach R. kommen i, und die Frau habe ich nicht recht verstanden, gestern Abend, Sie hätten sonst meine zeilen schon. — Sonntag Abend habe ich noch gar viel meinen Kopf mit englisch sprechen anstrengen müßen, und habe darüber manchen Schwall von Worten, die Knebel strömen lies, verhört, er hat wie gewöhnlich viel erzählt. Gestern früh um 10 sind sie sort. Nun aclieu, leben Sie wohl, und denken meiner immer mit freundschaftlichen Gerzen.

Lotte.

### 67. Schiller an Lotte.3

[Rubolftabt Mittwoch ben 3. Sept.]

Ihre Billets haben mir einen recht schönen Morgen gemacht. Gestern schlief ich mit der schönen Hoffnung ein, daß ich heute etwas von Ihnen sehen würde, und Sie haben sie mir erfüllt. Daß Sie gestern mit der Botenfrau nicht schrieben, hat uns etwas gewundert, und fast hatt' es uns betrübt; aber wir haben es uns erklärt, so gut wir konnten.

ber Befammtheit ber Dinge ober ber Ratur. Bgl. Francisci Baconi opera omnia ed. Sim. Job. Arnold, Relpg. 1694, S. 1264 fgg. Der Gebanke liegt nabe, daß Schillers Götter Griechenlands Lotte birett ober inbirekt zu biefer wunderlichen Lecture beranlaßt haben. Ginen sachlichen Ausammenhang zwisigen Baco und Schiller habe ich nicht entbeden fonnen.

<sup>1</sup> Das hatte Caroline wohl berichtet.

2 Dabinter fieht, aber ausgeftrichen: ich batte fanft b.

<sup>3</sup> Dahinter fteht, aber ausgestrichen: ich hatte fonft burch bie Frau gefcrieben. 8 N. B.

Könnte ich doch zur Berschönerung Ihres Lebens etwas thun! Ich glaube, ich würde das meinige dann selbst mehr lieben. Was ift edler und was ist angenehmer, als einer schönen Seele den Genuß ihrer selbst zu geben; und was fönnte ich mehr wünschen, als die lieblichen Gestalten Ihres Geistes anzuschauen und immer und immer um mich her zu fühlen! Sie sind nicht allein glüdlich, wenn Sie es sind.

So leicht kann ich mich nicht in die Nothwendigkeit ergeben, wie Sie, wie es überhaupt Ihr Geschlecht kann. Ich meine immer, ich muffe das Schicksal zwingen, das mich aus Ihrem Lirkel reißen will.

Es freut mich, wenn sie biejenigen Stude von mir, die mir felbst lieb sind, lieb gewinnen, und sich gleichsam zu eigen machen; dadurch werden unfre Seelen immer mehr und mehr an einander gebunden werden.

Ich sehe diese Stude als die Garants unserer Freundsschaft an; es sind abgerissene Stude meines Wesens, und es ist ein entzückender Gedanke für mich, sie in das Ihrige übergegangen zu sehen, sie in Ihnen wieder anzuschauen und als Blumen, die ich pflanzte, wieder zu erztennen.

Leben Sie recht wohl, bestes L. Ich möchte gar gerne noch viel mit Ihnen reben; aber ich fürchte in einen Text zu gerathen, woraus kein Ausgang ift.

Gestern lasen wir in der Obhssee, und eine Scene aus den Phonicierinnen bes Euripides hatte uns bald Thränen gekostet. Kommen Sie doch nicht so gar spat wieder! Abieu! Abieu!

\$.

Lotte war noch in Kochberg, als Freitag ben 5. September Goethe, Frau v. Schardt, Frau Herber und Friz Stein um 1/211 Uhr ankamen. "Lotte Lengefelb kam zuerft, uns zu em-

pfangen," berichtet Frau Herber an ihren Mann (H. ital. Reise S. 73). Ich möchte glauben, baß fie noch felbigen Tages heimreifte, um die ganze Gesellschaft zu Hause auf den Sonntag anzumelben, und Sonnabend früh scheint das nächste Billet gesschrieben.

### \* 68. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Sonnabend ben 6. Sept.?]

Ich muniche Ihnen einen freundlichen guten Morgen! und schide ben Thomas Jones. Es ift heut einmal bie Welt gang lachend, weil die Sonne die Berge fo icon etbellt: aber ber traurige porbothe bes Winters bat icon bie Baume überbedt, ich fühle bies Jahr feine antunft boppelt schmerzlich, weil er auch Sie von uns trennt! wir werden Ihre Abwesenheit febr fühlen I. Fr., je mehr ich mirs bente, besto weniger tann ich mich leicht unter die Rothwendigkeit fügen, wie Sie fagen bag unfer Geschlecht ehr fonnte!1 Geftern Abend habe ich noch in ber Anthologie gelesen, und ber ichwermuthige ton, ber in Ihren gebichten berricht, that mir web, ich mochte Sie faben die Welt immer beiter an und bas Schidfal gabe Ihnen nur Freuden! Sie fagten mir, Sie hatten bas Stud von D: M. wo bie Gotter Griechenlands ftebn; wollen Sie mir es ichiden, wenn Sie's jur Sand haben? 2 3ch hoffe wir febn uns heut Abend. adieu!

L.

Am Sonntag ben 7. September fand die erste Begegnung Schillers und Goethes im Beulwig'schen Hause statt; man vergleiche die Berichte Schillers an Körner I. S. 218, der Herber und Carolinens a. a. D. und ben folgenden des Erbprinzen: "ben

<sup>1 3</sup>m letten Briefe.

<sup>2</sup> Dies heft bes Deutschen Mertur Iag (Bolgogen, Schillers Leben S. 180) am nachften Tage bei Beulwigens auf bem Tijch, Goethe fab binein und bat, es mitnehmen zu burfen. Bgl. herb. ital. R. S. 74.

7. September tam ber fr. Geheimerath Göthe mit bem frn. von Stein und noch einigen Dames nach Rudolstadt und speisten bei bem h. hofrath von Beulwit, lernte Schiller kennen und sah bei bem h. von Brockenburg bas Raturaliencabinet."

Abends fuhren die Fremden nach Kochberg zurück. Auch die solgende Woche ftörte das traute Beisammensein mehrsach. Wit ihrer Mutter war Lotte in Kochberg, wohin auch Schiller kam (Dünzer, Charl. v. Stein I. 299), und mit der Stein und Caroline suhr sie Ende der Woche nach Jena zu Knebel. Auf erstere Reise beziehen sich die folgenden zwei Billets, die am 8. September geschrieben sein mögen.

## \* 69. Schiller an Lotte.

[Rubolftabt, etwa ben 8. Sept.]

Bie haben Sie geschlafen und wie finden Sie Sich heute? Ich wünsche, recht sehr gut, so will ich mich auch freuen, daß es mit mir besser geht. Ich habe recht wohl geschlafen und sinde mich überaus leicht, diesen Morgen. Haben Sie etwas nach Weimar zu bestellen? Der Bote geht morgen stüh. Wird Ihre Mutter heute ihren Borsak noch ausstühren? Das Wetter ist ungewiß und ich rathe nicht dazu. Haben Sie die Güte mir den Gibbon und Ihr niedliches Dictionaire zu schieden, ich will versuchen ob ich meinen Kopf durch Uebersehen wieder einrichten kann. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche der Weißheit und der Bequemlichkeit einen recht schönen guten Morgen. Abieu.

\$.

## \* 70. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt an bemfelben Tage wie Rr. 69.] Daß sie wieder beser sind freut mich gar herzlich, ich bin es auch, meine Krantheit tam von Erkaltung her, und da ich mich heute nacht beser verwahrt habe, so bin ich wieder beser. Wenn sich das Wetter aushellt so gehe ich und meine Mutter beut nach Kochberg; da kan ich ehr wiederkommen, habe ich mir ausgedacht; ich kehre dann Mittewochs i mit ihr zurück. Lange möchte ich nicht mehr von hier weg sein, so lange Sie noch bei und sind, denn ich benke ungern daß Sie sich ganz an meine Abwesenheit gewöhnen könnten. Lesen sie bitte ich den Brief den Sie lezt mitnahmen, von Wezel; ich will ihm Fran von Stein mitnehmen, wenn ich noch gehe. Hier sind die Bücher, meine Schwester läßt Ihnen sagen daß sie ihrer Anhe psiege. aclieu, aclieu!

## \* 71. Lotte an Schiller.

[5]

Benn Sie eben nichts zu thun hatten, so konnten wir jezt eine Bromenade machen, weil es so schon ift. Der schone Courtag ift bei uns zu Ende, wir sind schon lange wieder zu Hause. aciou.

L.

Ende der Boche reisten die beiden jungen Damen mit ihrer Mutter und Frau v. Stein nach Jena zu Anebel. Wie es scheint, reisten sie Sounabend den 13. hin, Sonntag zurück. Frau v. Stein giebt von der Fahrt Bericht an Fritz (Düntzer, Charl. v. St. I. S. 298). Am Sonntag den 14. früh suhr man aus Jena, wo die Damen im Schlosse logiert und den einen schonen Abend in des Kirchenrath Grießbachs Garten zugebracht hatten,

<sup>1</sup> Den 10. September.

<sup>2</sup> Es tann auch an heißen. Bielleicht ift es tein wirllicher Brief, sonbern "Epiftel an die beutschen Dichter . . Leipzig, Beb S. L. Cruftus, 1776" von Job. Karl Begel. Bgl. v. Maltzahn, Deutscher Bucherschaft S. 429.

nach Rubolftabt zurück. Bis Lobeba gab herr v. Knebel ihnen bas Geleit; bort wurde bei der Bürgermeisterin und Raturbichterin, Frau Bohl, eine halbstündige Station gemacht. "In Ulstebt [soll heißen: Uhlstedt, unweit Rubolstadt] empfingen uns herr von Beulwitz und Schiller in einem reinlichen Gasthof, und Beulwitz machte uns in der Modekanne den Kassee selbst, der ganz sublim war, und so der Rahm und das schöne Obst, mit Blumen ausgeputzt, das uns auf dem Tisch erwartete."

Auch in ber zweiten Salfte bes September war Lotte wieber in Kochberg (Briefe an einen vertr. Fr. S. 29) und auf diese Gelegenheit scheint bas folgende Billet zu paffen.

#### \* 72. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Woche vom 21.-28. Sept.]

Bollen Sie die Güte haben und mir die Bücher von Knebel i schicken. ich will sie einpacken. Wir sehn uns doch noch ehe wir gehen? Frau von Skein und meine Schwester sind bei Hof, ich bin bei meiner Mutter geblieben, auch hätte es mich genirt, mich wieder aus zu ziehen. Gegen 5 uhr sahren wir sort. Leben Sie wohl! Ich benke wir sehen uns noch. —

L.

#### 73. Caroline an Schiller. 2

[Audolstadt September?]

Bie geht es Ihnen? Sie sind doch nicht frank, daß Sie weber den Gibbon haben abholen lassen, noch in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Billet auf die Reise zu Knebel zu beziehen, hindert der Umstand, daß man die achtstündige Reise nach Jena nicht Nachmittags um 5 antreten konnte. In der That aber nahm Lotte damals nach Kochberg Knebel'sche Bücher mit, damit die Stein sie ihm zustelle (an Knebel S. 32). Daß Frau d. Stein Lotte selbst abgeholt habe, ist zwar sonst nicht bekannt, doch scheinkere Donnerstag den 18., nächte Woche wolle sie nach Audolstadt. (Dünzer, Charl. b. St. I. S. 299). — <sup>2</sup> R.

Garten gekommen find. Wir haben Bisiten gehabt, gegen 4 sind wir sie aber los — Abieu, ich hoffe Sie ben Abend zu sehen.

Q. v. 28.

## 74. Schiller an Lotte und Caroline. 1

[Rubolftabt September ?]

Ich habe mich entschuldigen lassen, und eines Theils mit Recht, weil ich wirklich für nichts weniger als für eine Dinés Gesellschaft tauge. Mein Kopf ist ruhig, aber schwach und ich muß mich einige Tage wenigstens zu Hause halten — versteht sich daß ich Ihr Haus auch zu dem meinigen rechne. Nach Tische sind Sie, denke ich, ungestört und allein, da will ich mich bei Ihnen zum Kasse eingeladen haben, nämlich von 2 Uhr bis halb 4. Ich wünsche, daß Ihnen der Bunsch wohl bekommen sein möge, mir hat er einen recht guten Schlaf gemacht, und ich erwachte mit ruhigem Geiste. Haben Sie nach 2 Uhr aber eine Abhaltung oder fürchten Sie solche, so lassen Sie mich's noch wissen. Leben Sie recht wohl!

\$.

## 75. Lotte an Schiller.

[Audolstadt September?]

Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Sie sind boch wohl? Sind Sie's nicht, so möchte ich gern freundschaftlich an die Medicin erinnern. Denn Sie sollen immer wohl sein, wünsche ich. Mir liegt ein Schnupfen im Kopfe,

<sup>1</sup> R — 2 Offenbar mar Schiller in einem anbern, als bem Lengefelb'ichen ober Beulwis'ichen Saufe jum Diner gebeten. Bielleicht bei Retelhobt, vgl. an Rörner 1. 209.

87

der aber gar heilsam ist zuweilen, und kommt er nicht ärger, jo klage ich auch nicht. Abieu. Lassen Sie uns wissen, was Sie machen, I. Freund. Meine Schwester bittet nm den Plutarch.

Æ.

#### 76. Schiller an Lotte. 2

[Rubolftabt am gleichen Tage wie Nr. 75.]

Dank Ihnen, daß Sie sich meiner erinnern. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Das Uebrige ist wie gestern, aber meine Seele ist so still und meine Laune so leidlich heiter, daß ich mir diese ruhige Stimmung durch ein Bomitiv nicht vorsätzlich zerstören mag. Ich will die Natur so machen lassen und es abwarten. Jest werde ich mich ein bischen in Ihrem Garten umsehen und der Sonne genießen. Suchen Sie aber Ihren Schnupsen los zu werden. Hier ist der Plutarch. Leben Sie recht wohl.

\$.

## 77. Schiller an Lotte und Caroline.3

[Rubolftabt, September ?]

Sie haben mir gestern recht viel Freude gemacht und jurudgelassen. Haben Sie Dank bafür. Ich hoffe daß der Regen Sie nicht sehr getroffen haben soll bei'm Nachhausez gehen.

hier ift einstweilen der erfte Theil ber Dramaturgie, und was mir sonst von Büchern, die Ihnen gehören, in die hande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Plutarch, ben Schiller früh kennen gekernt hatte und ber übershaupt damals, auf Rouffeau's Anregung, ein vielgelesenes Buch war, besaß Schiller in der theuren Uebersehung von Schirach (Leipz. 1776—79, 7 Bbe). <sup>8</sup>gl. Boas, Jugendjahre l. S. 136.

<sup>2</sup> A. R. — <sup>3</sup> A.

gefallen ift. Haben Sie nun die Gute und schiden mir auch wieder etwas jum Lefen.

Wir konnten einander bas bischen Leben und Dafein recht angenehm durchbringen helfen, bas finde ich mit jedem Tage mehr - und bas ift boch nicht immer zu baben, wenn man es will, das tonnen uns wenig Menichen. gladlich bin ich durch Ihren Umgang, und wie viel wird er mir mit jedem Tage. Es ift auch viel Mannichfaltigfeit in unserm Cirtel, die fich bann wieder in eine Übereinstimmung auflöst - fünf Ropfe und Bergen, die am Ende boch wieder in Gins fich zusammenneigen. Ich tann mich gar nicht mit ber 3bee verfohnen, daß ich Sie einmal wieder verlaffen foll, und jeden Morgen und jeden Abend projectire ich mit mir felbst, wie ich biefer Nothwendigfeit entflieben fann. Langft icon baste ich meine isolirte Erifteng, es ift eine nothwendige Bedingung meiner Gludfeligkeit, mich als ben Theil eines Gangen ju fühlen. Alle Bitterfeiten, Die pon jeher in mein Leben gemischt worden find, haben teine andere Quelle gehabt, als meine Ginsamkeit in biefer gefelligen Schöpfung: und die vielen feblgeschlagenen Bersuche, die ich angestellt habe, ihr zu entflieben, haben sie mir nur brudenber und unleidlicher gemacht. 3ch wollte, baß ich Ihnen meine gange Seele übertragen tonnte! Es läßt fic gar wenig fagen, und ichreiben noch weniger. Bielleicht geben Sie mir einmal Gelegenheit, mein Berg über Diese Materie mehr aufzuschließen. \$.

#### \* 78. Lotte an Schiller.

[Rubolstadt September?]

Guten Morgen I. Freund, wie geht es Ihnen heute? ich hoffe Sie haben als die dämmernde frühe mit Rosensfingern erwachte, noch ruhig geschlummert, und das Uebel

bat sich gelegt. Ich hätte Ihnen gern eine Nacht Schlaf aufgeopfert, dachte ich heute früh, und hätte mich gefreut, wenn der Morgen mich schlafloß gefunden hätte, daß Sie dafür ruheten; ich habe gut, und lange satt im zierlich gezimmerten Bette zugebracht. Ich lade Sie ein heute Mittag zu uns zu komen, und Klöße mit uns zu eßen, meine Mutter glaubt daß es Ihnen nichts schaden könne dieß Geseicht, und Sie brauchen dabei die Zähne nicht anzugreisen. Seisn Sie so gut und schieken die Histoire des kavorites mit. Ich hosse schammen bald, Sie können ganz ruhig auf dem Canapee leben heute, und wir wollen sehn, ob der Himmel was Gutes zu reden eingiebt. adieu. L.

## \* 79. Schiller an Lotte und Caroline.

[Rubolftabt, September ?]

Haben Sie tausend Dank für Ihr liebes Andenken an mich armen verlaßenen Robinson. Schon war ich breymal im Begriff mich hinzusezen und Sie fufffälligst um die Geschichte der schönen Melusine, oder den gehörnten Siegfried zu bitten, damit diese Zentnerlast von Langeweile von mir abgewälzt wurde. Um so besser nun, daß ich durch die überschickten Paquete Stoff, vorzüglich aber durch die Berssicherung daß Sie meiner gedachten, Freude zum Leben ersbalten.

Der alte Wieland hat meiner auch gedacht und mir einen

<sup>1</sup> Thuringifder Probingialismus für genug.

<sup>2</sup> Driginal läbirt.

<sup>3 (</sup>Mlle. de La Roche-Guilhelm), histoire des favorites, contenant ce qui s'est passé sous plusieurs règnes (Erfie Ausgade Amfierd. 1689, [pâter 1700, 1703, 1708). Bielleicht fuchte Schiller nach tragischen Stoffen barin, wenighens berichtet Quérard, la France littéraire IV. S. 569: que, parmi les dix histoires qui sont la matière de ces deux petits volumes il en est peu qui, par la grandeur des événements et la dignité des personnages, ne puissent être le sujet de quelque tragédie.

sehr jovialischen Brief 1 geschrieben. Aus Leipzig habe ich neue 2 Bogen von meiner Geschichte ber B. Niederl. erhalten, die ich Ihnen vielleicht morgen (weil Sie mir erlauben zu kommen) mittheilen werde. Kurz von allerlen Orten und Mensichen habe ich Lebenszeichen erhalten.

Mögen Sie recht sehr vergnügt seyn biss Morgen. Glauben Sie mir meine theuersten, dass auch mir der Gedanke, Sie so nahe zu wissen ohne unter Ihnen seyn zu können, unsleidlich war. Sie sind meinem Herzen schon so viel — und der Winter wird so bald da seyn! Wie wird das werden! Leben Sie recht wohl, und recht schöne Empsehlungen der Mama und H. v. B.

36r Ir.

Bollten Sie wohl die Gute noch haben und diesen Brief 3 an den Boten, der morgen nach Weimar geht, abschicken, weil er wahrscheinlich sehr frühe geht?

#### \* 80. Schiller an Lotte und Caroline.

[Rudolftabt, 29. ober 30. September. 4]

Dank Ihnen, daß Sie sich meiner heute schon erinnert haben. Es ist mir erst spät gesagt worden; diese ganze Nacht biß 5 Uhr habe ich wachend zugebracht, ohne dass mich ber Schmerz eine Biertelstunde verlassen hätte, diesen morgen

<sup>1</sup> Ein solder Brief ift ber in "Schillers Leben" S. 136 veröffentlichte vom 17. Sept.; biefer mußte am Sonntag ben 21. früß in Schillers Janben gewesen sein. Inbessen macht mich die Nachschrift, die hier zum ersten Male gebrudt wird, irre, ob der Brief nicht noch in Bollftäbt, etwa bei dem Schnupfenanfall im Ansang August, geschrieben sei.

<sup>2</sup> Es fann auch neun beißen. 3 Corrigirt aus biefe Briefe.

<sup>4</sup> Die Datirung biefes Briefes und ber folgenden bis Ar. 89 muß sich richten nach bem feststeenben Datum von Ar. 90 und 91. Da lettere ihrem Inhalt nach um mehr als eine Nacht von 88 und 89 getrennt zu sein scheinen, so habe ich biese versuchsweise auf ben 3. Ott. gesetzt und von da zurückbatirt.

schlummerte ich ein wenig aus Erschöpfung, der Schmerzen dauert noch, er ist die Nacht stärker worden und mein Gesticht geschwollen dass Sie mich nicht mehr kennen würden. Bald ist meine Geduld aufgezehrt, ich habe noch nie so anshaltend an Zahnweh gelitten. Leben Sie recht wohl und denken Sie heute manchmal an mich. Ich sehe keine Mögslichkeit, dass wir uns sehen. Adieu, adieu. Die Amusements des Eaux de Spa 1 bitte ich mir aus.

## 81. Caroline und Lotte an Schiller.2

[Rubolftabt an bemfelben Tage, wie Rr. 80.]

Es schmerzt mich recht, Sie noch immer in Banben zu wissen, ich hatte gute Hoffnung aus Ihrem langen Schlafen geschöpft. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Reise nach R. 3 heut antreten werde, angemeldet bin ich. Der Himmel ershalte Ihnen die Geduld! Ich möchte, wir könnten Ihnen etwas von der unsrigen leihen. Daß man sich doch im Grund so wenig sein und helsen kann! Abieu, Abieu!

S. v. 28.

Daß Sie noch frank sind, ist mir gar leib! Auch mir war der lange Schlaf eine gute Borbebeutung, und es hat sich also doch nicht gegeben! Wie gern möchte ich Ihnen helfen! Es ist traurig, daß die guten Wünsche keine Wirtung thun können. Leben Sie geduldig heute, wohl kann ich nicht sagen, wir wollen Ihrer oft denken. Abieu, lieber Freund!

Sotte &.

<sup>1</sup> Amft. 1734, gulett Paris 1784. Sie follen von R. L. von Pöllnis fein. 2 R. — 8 Rochberg.

Am Mittwoch ben 1. Oktober klagt Schiller an Freund Körner: "Eben fange ich an, mich von einem rheumatischen Fieber zu erholen, das sich in ein Zahngeschwür aufgelöst und mich einige Wochen mit allen Plagen, besonders mit wüthenden Zahnschwerzen gemartert hat. — So hat mir alle Freude und Lust zum Leben gestohlen und meinen ganzen Kopf verwüstet. Jest ist der Schmerz vorbei, das Gesicht aber noch geschwollen, und ich fange allmählig an, mich wieder in meinen Geschäften umzussehen."

#### \* 82. Schiller an Lotte.

## [Rudolftadt, Mittwoch 1. October ?]

3ch febe Sie im Beift, gang traulich und einfam gu= fammen bei Tifche figen, bas Dubuchen 1 auf bem Schoos. und vielleicht von ben Abmefenden? fich unterhalten. Es ift traurig daff ich mich Ihnen so nabe weiß, und boch nicht unter Ihnen fenn tann; boch habe ich einige gute Auffichten. baff bas Uebel morgen um vieles gehoben fenn werbe. Wenn es fo bleibt wie jest, fo tann ich heute Racht fclafen. 3ch war heute oft unter Ihnen; wenn man leidet, gablt man fich fo gern bie Freuden vor, die einem bas Leben lieb machen, und bas Ungemach aufwägen. Schlafen Sie recht mobl liebste Freundin. Grußen Sie Ihre Mutter und munichen Sie Ihr eine icone gute Nacht von mir. Wir wollen auch ber Schwester in Rochberg 3 einen recht freundlichen guten Efen Sie bas jum Nachtisch, baff boch Abend wünschen. etwas von mir unter Ihnen ift. Sie brauchen fich nicht zu incommodiren. Antworten Sie mir morgen.

S.

Die Rate Toutou. Schiller fcreibt ben Ramen mit bem thuringtiden weichen T, wie er ibn aus bem Munbe ber Rubolftabterinnen gebort hatte.

<sup>2</sup> Caroline (in Rochberg) und Schiller.
3 So im Original; nicht Rabla. Bgl. Archiv für Lit. Gefc. III. S. 539.

#### \* 83. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, an bemfelben Tage wie Nr. 82.]

Ich muß Ihnen auch noch ein Wort sagen lieber Freund, und eine gute Nacht wünschen, haben Sie dank sur Ihr Ansbenken, und die Kuchen, es brauchte nicht so etwas um Sie unter uns zu versezen. Ich size eben und lese meiner Mutter vor; es ist ein einsamer trauriger Abend, deren wohl noch manche in der Welt so kommen könnten. Man muß sich auf alles in dem leben vorbereiten, sagt die Weisheit. Nun herzlich gute Nacht, meine Mutter grüßt Sie schön. Ich hoffe der Backen soll doch heute Nacht so gut werden, daß wir Sie morgen sehn. acieu. schlasen Sie wohl. Ich habe heute einen Hösslichkeits Besuch abgelegt, und dort über Lavater gestritten.

#### \* 84. Lotte an Schiller.

[Rudolftabt, Donnerftag 2. October?]

Guten Morgen! ich hoffe Sie haben gut geschlafen heute Nacht, und find wieder beßer, daß wir Sie heut sehen können. Ich soll Ihnen viel Grüße von meiner Schwester sagen, und ob Sie nicht wollten die Güte haben, ihr bis morgen die Bogen von der Niederld. Geschichte die Sie und lezt lasen zu schieden. Sie kommt morgen Mittag wieder mit Fr. von Stein. aclieu! Ich wünsche daß wir heute den Abend zusammen verleben.

L.

Sein Sie so gut, und geben die Geschichte der Frau gleich mit, aber laßen Sie sie einwideln, daß sie nichts darauf bringt. adieu. adieu.

<sup>1</sup> Benn Rr. 79 richtig geftellt ift, fo maren es bie bafelbft ermabnten Bogen.

### \* 85. Schiller an Cotte.

[Rubolftabt am gleichen Tage, wie Rr. 84.]

Ich habe diese ganze Nacht geschlafen und der Schmerz hat sich auch verloren. Mein Baden aber ist noch immer geschwollen und muß also unter strenger Verwahrung gehalten werden. Das Ausgehen hat mir neulich geschadet, lieber will ich mich also noch einen Tag zu Hause halten, um mich der solgenden desto besser zu versichern. Seven Sie recht schön von mir gegrüßt, und mögen gute und frohe Geister Sie heute umschweben. Der Schwester hosse ich haben Sie mich recht freundlich empsohlen. Ich hab ihr die Vogen geschickt. acieu!

## \* 86. Lotte an Schiller.

[Am gleichen Tage, wie 85.]

Können Sie benken, daß der lang erwartete la roche hier ist, und wir sind eben allein, ich denke aber er bleibt bis morgen, da er doch eigentlich meine Schwester kennen lernen soll. Wes wäre gar schön, wenn Sie kämen, und den Abend bei uns wären, und uns hälfen unterhalten oder

<sup>1</sup> Karl v. Laroche, Sohn ber bekannten Frau Sophie Laroche, geb. Guttermann, der einstigen Geliebten Wielands. Er starb als Geh. Staatbrath in Berlin. Den Grund seines Besuches in R. kann man nur ahnen. Caroline v. Beulwitz, ihre Ersurter Freundin Caroline v. Dacheröben, Tochter des Kammerpräsidenten v. Dacheröben, Laroche und Wilhelm v. Humboldt waren Mitglieder eines Bundes sentimentaler Seelen, den in Berlin Frau henriette Derz gestiftet hatte. Letztere hatte nun für Humboldt als passende Gartine v. Dacheröben ausersehen, aber auch Laroche hossen ben fie. Da mußten sich beibe Bewerber der Frau v. Beulwitz präsentiren, die mit der Lettung der Angelegenheit betraut war, und Laroche traf zuerst ein. Dies hat schon Palleste, Schillers Leben II. S. 168 (9. Aufl.) richtig aus den Andeutungen dieses Brieswechsels und henriette herz Erzählung (dei Fürst, henr. D. S. 149 sgg.) combinirt.

sich unterhalten ließen, es scheint ein guter mensch. laßen Sie sich boch in der porte chaise hertragen.

## \* 87. Schiller an Lotte.

[Rubolftabt am gleichen Tage, wie Nr. 84-86.]

3d gratulire ju bem liebensmurbigen Befuch, und bante Ihnen baff Sie mich wollen baran Antheil nehmen laffen. Glauben Sie mir aber, daff, wenn ich meinen Ropf aus bem Berbande, (ber ihn fo bid macht wie Bobe 1 um ben Leib ift und das will viel fagen!) beraus thun konnte, fo wurde ich es um meines eigenen Bergnugens willen ichon gethan und mich ju Ihnen verfügt haben, ohne ben theuren Sohn meiner angebeteten la Roche 2 erst zu erwarten. Im Ernfte, ich muß für beute auf aller Menschen Umgang noch Bergicht thun, wobei die Welt und meine Freunde um fo weniger verlieren, ba ich nicht einmal beutlich und vernehm= lich fprechen tann. Das tann Ihnen niemand beffer bezeugen als mein Ludwig3, benn verlange ich zu trinken, fo bringt er mir die Pfeife, und will ich Thee, fo prafentirt er mir die Bantoffel. Laffen Sie sich von dem jungen herrn von der Reise 4 erzählen, und fagen es uns morgen wieder. Adieu. **\$6**i.

<sup>1</sup> Joh. Joach. Chriftoph Bobe, (1730—1793) enragirter Freimaurer, einst Leffings Freund und Compagnon (Buchfandlung der Gelehrten) in hamburg. Uebersehre englischer und französischer Werte. Seit 1778 wohnte er als Geschäftskührer der Gräfin Bernstorff in Weimar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller hatte Sophie Laroche von Mannheim aus kennen gelernt (Bezieh. S. 438) und auch in Mannheim felbst ihren Umgang genoffen; Urlichs, Br. an Sch. S. 21. In obigen Worten klingt Jronie durch.

Br. an Sch. S. 21. In obigen Worten Klingt Jronie durch.

3 Eberwein, Schiller in Bauerbach (Rub. 1859) S. 71 A. nennt den Marktund Schuhmachermeister Schultheiß als den einstigen Diener Schillers in R.,
der sich durch einen schriftlichen, von Schiller selbst ausgestellten ehrenvollen
Abschiedlegitimire. Dies kleine Dokument hängt auf der Rubolstäbter Bibliothet eingerahmt.

<sup>4</sup> Laroche war in England gewefen. Url., Charl. v. Sch. I. 422.

#### \* 88. Schiller an Lotte.

[Rudolftabt, Freitag 3. Oct. ?]

Seyen Sie mir recht schön gegrüßt! Heute Abend, hoffe ich sollen wir uns wieder sehen, es kommt mir vor wie viele Wochen, daß wir nicht mehr beisammen waren. Das Wetter ist gar schlecht, das ich zweisse, ob die Kochberger Damen kommen. Ist la Rocho noch hier geblieben? Vermuthlich, und ich habe die Aussicht ihn auch noch zu sehen. Von der Riederl. Geschichte habe ich wieder einige Bogen erhalten, die wir morgen zusammen lesen können, denn endlich hat mir der Allmächtige die Zunge wieder gelöst. Ich habe gut geschlafen, aber etwas lange, weil ich nach 2 Uhr erst zu Bette ging.

Leben Sie wohl freundliches Lolochen!! Laffen Sie mich von Ihnen hören baff Sie heiter und wohl auf find. Grüßen

Sie mir Ihre Mutter auch recht schon. adieu.

S.

### \* 89. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, am gleichen Tage wie Nr. 88.]

Daß Sie wieder beßer, freut mich sehr, und Sie sollen uns willkommen sein heute, kommen Sie aber nicht so spät. Ich glaube la Roche wird Ihnen nicht zuwieder sein, es ist ein bescheidner junger Mensch, und sindet däucht mir, die Schriftstellerei seiner Mama nicht gut, ich bildete mir ein er sei eitel darauf, daß ers nicht ist, ist ein gutes Zeichen. Fr. von Stein kommt nicht 1, aber meine Line um 2 uhr, Es war ein Misverständnis sonst wäre sie ehr gekommen. Es däucht mir auch lang daß wir Sie nicht sahen! Gut, daß

i Frau v. Stein hatte Sonntag und Montag Besuch von Anebel (An. an Henriette S. 89).

es beßer ist! adiou, adiou. Ich war heut schon auf bem Schloß bei meiner Schwägerinn, i wir wollten la roche gern die Gegend zeigen. Wie ich Ihr billet bekam wollte ich eben schreiben und nach Ihnen fragen.

### 90. Schiller an Lotte.2

[Bolfftabt, Sonntag.] 5. October 1788.

Was machen Sie? Sind Sie heute nicht auch spazieren gegangen? Ich bin heute nach langer Zeit zum erstenmal wieder ausgestogen, und weil ich meine Kapiere und Manusscripte in Bolkstädt schon längst habe in Ordnung bringen wollen, so habe ich mich bei diesem schönen Wetter heraussgemacht. Es ist hier doch freundlich, und wenn man eine Zeitlang in der Stadt gewohnt hat, kann es einem auch wohl in Bolkstädt gefallen. Ich habe Lust, einmal wieder einen Morgen hier zuzubringen, und bleibe vielleicht heute hier, in welchem Fall ich Ihnen eine gute Nacht wünsche.

Heute war noch ein schöner Sommertag — es war der lette freundliche Blick eines lieben Freundes, der von uns scheiden will. Anstatt mich zu erheitern, hat er Traurigkeit in mir zurückgelassen, er hat mich auch an eine Trennung erinnert, die mir bald bevorsteht. Er ist hin, dieser schöne Sommer, und viele meiner Freuden mit ihm! Sie gehen dieser Tage auch wieder 3, und eines Theils ist das für mich gut. Machen Sie aber doch, daß sie bald wieder zurücktommen, — daß ich noch Abschied wenigstens von Ihnen nehmen kann. Ich weiß nicht, ich habe keinen großen Glauben an die Zukunft. It es Abnung? oder ist es nur schwarze

Ulrife von Beulwis, Sofbame.

<sup>2</sup> M. M.

<sup>3</sup> Rach Rochberg.

Laune? Heben Sie bieses Billet boch auf. Bielleicht ist es Ahnung, aber ich mag heute nicht weiter baran benten.

Leben Sie wohl, grußen Sie mir auch bie Schwester recht schon. Abieu.

\$.

### \* 91. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Sonntag 5. Oct.]

Guten Abend! es ift mir nicht lieb daß Sie beute nicht mit uns find I. Fr. mir ift es lang bag wir teinen traulichen Abend aufammen verlebt haben, wenn wir nicht gebacht, baß Abnen bie luft ichaben moge, fo batten Sie mufen Raffee mit uns im Garten trinten, wir waren ba, und bann auf ben Damm, mir machte bie fcone blaue luft Aber jest nicht mehr. ach es ift traurig daß-Sie pom Abichied reben! Oft icon wenn wir froh gufammen faken, tam mir ber Gebante und qualte mich. Gut ift es baß hoffentlich die Trennung nicht unfre freundschaft ftoren wird, habe ich recht? Mir bleiben meine Freunde, fo lange ich febe bag ich nichts in ihrer freundschaft verlieren tann, ewig lieb und theuer, aber wer tann für andre ftebn; also verzeihung für biesen zweifel! Frau von Stein tommt erft Dienfttag 1; ba habe ich ein paar tage bier noch gewonnen. La roche geht biese Nacht. Kommen Sie boch ja aber morgen balb wieber. Meine ichwester gruft Sie. adieu. adieu.

Lotte.

### \* 92. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, Montag 6. Oct.]

3ch will Sie boch auch wieder in Boldstaebt begrußen, es ware wohl beger, wenn es icon wieder Sommer ware,

<sup>1</sup> Den 7. Dctober.

und Sie wieder eingezogen! — — Wenn es anginge ware es hübscher Sie blieben heute hier, und wir lasen des Abends in der Geschichte, Sie sind uns die einigen Bogen 1 noch schuldig, vielleicht kommen wir Ihnen heute nach dem eßen entgegen, aber ich weiß es nicht gewiß. Leben Sie wohl! Ich schrieb so eben an Fr. v. Kalb.

L.

## \* 93. Schiller an Lotte.

[Rudolftabt, October ?]

Was macht Ihre Schwester heute? Ist das Kopfweh fort? Ich will nicht hossen, daß sie uns krank werden wird; wenn es nicht viel besser ist, so schieden Sie lieber zum doctor, man spricht und hört dann doch etwas vernünftiges darüber. Haben Sie auch auf die gestrige Motion gut geschlasen und von dem [sie] großen Trauben nichts geträumt? Ist heute Racht mit dem Degen in der Schlaskammer kein Blut vergoßen worden?

Bon Wieland habe ich heute früh einen neuen Theil bes Lucian<sup>2</sup> und 2 Banbe griechischer Trauerspiele<sup>3</sup> bestommen,<sup>4</sup> die Ihnen, wenn Sie sie lesen wollen, zu Diensten stehen. Abieu. Geben Sie mir ein kleines freundliches Lebenszeichen.

\$.

<sup>1</sup> Die Schiller in Rr. 88 anmelbete.

<sup>2 3</sup>n Bielanbs Ueberfegung. Leipzig 1788-89.

<sup>3</sup> Théatre des Grecs, par le Pere Brumoy, Paris 1788. Schiller begann icon in Rubolftabt bie Nebersehung von Europiels Iphigenie in Aulis amb benugte bazu die obige Nebersehung. Bgl. Dift. trit. Ausg. Bb. VI. an Körner den 10. Oct. 1788, Lotte an Fris Stein bei Url. l. S. 423. Am 3. Rovember sagt Schiller an Wieland seinen Dank für eine ihm geleistete Befälligteit. Bielleicht war es die Uebersendung obiger Bücher. Wurzbach, Schillerbuch marg. 2959.

<sup>4</sup> Das Bort ift nedenber Beife unterftrichen. Bgl. G. 71.

#### \* 94. Lotte an Schiller.

[Rubolftabt, am gleichen Tage, wie Rr. 93.]

Guten Morgen, ich danke schön für Ihr Andenken, meine Schwester liegt noch im Bette, ich benke das Kopsweh soll sich bald geben, sie liest eben in der Geschichte [von] des Kaisers Octavianus Söhnen. Ich habe gut geschlasen, und bin recht wohl, und laße es in der Natur stürmen, und regnen, denn es ist in mir selbst heiter. Ich hoffe Sie kommen zum Kasse zu uns, nicht wahr? wir wollen recht heimslich zusammen sein, und uns freun, daß wir noch vereinigt sind. acieu. acieu.

L.

### \* 95. Caroline an Schiller. 1

[Rudolftadt, October ?]

Es ist recht gut, daß sich die Menschen in Weimar betrogen haben und daß Sie in Rud. sind anstatt in Hamburg, 2 ich mögte sie betrögen sich immer so. Wir sind allein heut den ganzen Tag und Abend, und freuen und Sie zu sehen und zu hören. Adieu Adieu. Sie sind nun wohl sleißig an Euripides, da hab ich große Freude daran —

[Caroline.]

<sup>1 3</sup>m Besit bes Geren W. Künzel in Leipzig, hier zum ersten Mal gebruckt. 2 Schon in Dresben ftanb Schiller mit bem Theaterbirektor F. 2. Schröber in Hamburg in Berbindung theils wegen des Don Carlos, den Schröber zur Aufführung annahm, theils wegen einer Reise, eventuell Ueberstedelung nach hamburg. Dieser Plan war auch jest noch in Schiller wach; vgl. S. 49 und ben Brief an Schröber vom 26. Sept. 1787 in den Hamb. Jahreszeiten 1868 Bb. II. R. 42, den 13. October; abgedruckt in Wurzbachs Schillerbuch marg. 1817.

#### \* 96. Lotte an Schiller.

[Rochberg, 1 11. Oct.] Sonnabend Abends 9 uhr.

Ich muß Ihnen eine gute nacht sagen, wie geht es, was machen Sie? Sind Sie wohl und froh, und genießen der schönen tage? Ich din so ganz wohl hier, und freue mich des Umgangs der lieben Stein, sie ist eine edle Frau, und hat so viel angenehme Talente, und Kentniße. Aber doch denke ich auch oft an unsern traulichen Cirkel (ob Sie gleich sagen? er sei nicht mehr so.) Ich hätte Ihnen mehr geschrieben, aber eben ersahre ich erst daß die Frau geht. Also nur ein freundlicher Gruß. denken Sie meiner. Und sein Sie frob. Ich nehme gern theil an Ihren freuden. Ich lese hier eine artige Reise durch Griechenland, da sinde ich mit vergnügen, daß die Sitten noch so einsach sat sind, als zu Zeiten Homers. Gute Nacht!

An S. Rath Schiller.

L.

## 97. Ichiller an Lotte. 4

[Rubolftabt, 13. Oct.] Montag Morgens. 5

Sie sind uns heute um eine Stunde näher 6; das freut mich, wenn ich Sie auch schon nicht sehe. Unter fremden Gesichtern (wo mir überhaupt nie wohl ist) wurden wir uns doch nichts sehn können. Mir ist nur lieb, daß von den acht

<sup>1</sup> Frau von Stein war wohl am Dienstag ben 7. Oct., wie erwagtet wurde, gekommen und hatte Donnerstag ben 9. Lotte wieber mit fic genommen. Bgl. Urlichs 1. S. 428.

<sup>2</sup> Jebenfalls in einem Briefe, ber verloren gegangen ift.

<sup>3</sup> Aehnlich fo an Fris Stein, Urlichs a. a. D. Der Rame bes Reifenben lautet bafelbft im Original: Gui; ich tann bas Buch nicht nachweifen.

<sup>4 2. 28. - 5</sup> Datum fehlt 28.

<sup>6</sup> Es fand ein Renbezvous zwifden ben Rochbergern und Rubolfiabiern, wohl in Dberhafel auf bem Bege nach R. ftatt. Schiller wollte nicht mit von ber Partie fein, und gab Carolinen bies Billet mit.

Tagen, die Sie in Rochberg zubringen follen, schon 31/2 1 um find. Der himmel wird auch von den übrigen helfen.

Bas soll die Parenthese in Ihrem Brief? Hab' ich gessagt, daß wir keine traulichen Abende mehr zusammen genießen? Ich habe gesagt, daß die Abende anfangen kurz zu werden; und das ist ihre Schuld, nicht die unsrige.

Für Ihr Andenken und Ihren Brief banke ich Ihnen recht schön. Ich bin also boch in Ihrer Erinnerung? Möchte ich nie ganz barin verlöschen, ober baraus verbrungen werben. Besser als ich finden Sie überall, aber ich fordere jeben heraus, ob er's besser als ich mit Ihnen meint.

Genießen Sie noch recht schöne Tage in Rochberg. Sie sind in sehr guten handen. Ich habe die Stein sehr lieb gewonnen, seitdem ich ihrem Geist mehr zugesehen habe. Ich liebe den schönen Ernst in ihrem Karakter, sie hat Interesse für das, was sie für wahr hält und was edel ist. Viele Menschen sterben, ohne je was davon zu ahnen. Auch an Ihnen liebe ich diese Mischung von Lebhaftigkeit und Ernst, und habe beidem schon sehr schone Stunden zu verdanken.

Abieu, liebste Freundin. Bringen Sie eine freundliche Miene gurud, wenn Sie wieder tommen. Abieu.

\$.

## \* 98. Lotte an Schiller.

Kochberg ben 15ten 8bre gegen 4 uhr. [Mittwoch.]

Baben Sie herzlichen dank für Ihre zeilen die mir meine Schwester gestern gab. Ich wollte Sie wären mit uns gewesen, benn die Gegend ist so schön! Ich sah nach die schönen Berge von R hin und grüßte Sie in geist gar herzlich. Es freut mich daß Sie meine Freundin lieb gewonnen. Sie ist gewiß

<sup>1</sup> viertebalb 2B.

eine porzügliche Berson, ich bin ihr mit ganger Seele gugethan, ich habe gern bag bie Menschen die mir werth find auch meinen Freunden fo find. Warum follte ich nicht Ihrer benten? - glauben Sie mir baß ich Sie gern immer in meiner Erinnerung haben werbe, und es mich freut, daß ich glauben barf bak auch Sie mich nicht vergegen. Möchte nie nichts unfre Freundschaft ftoren! Auch wenn Sie nicht mehr unter und find, hoffe ich wird und Ihr Beift nicht gang verlagen. Trennnung ift traurig, aber es ift boch beger fich gu tennen, Antheil an einander zu nehmen, als fo in der Welt ju leben, ohne etwas von einander zu wißen. - 3ch habe beute fleißig gezeichnet und bas Grab bes Costus, nach einer zeichnung von Goethe copirt. 1 Es ift eine melanchcolische Landschaft. - Freitag boffe ich febn wir uns. Es ist recht icon jest, die Sonne wirft eben ihre Strablen auf die gelben Zweige eines alten Ulmbaums; wenn es nicht so berbstlich ware, so gefiel mir die Welt heute wohl. Ich war auch ein wenig allein im Garten, und freute mich ber Sonne. Sie find mohl jezt mit bem Beifterseber beschäftigt? - 3d babe beute einen Brief von Frig Stein erhalten, Berber und bie Bergogin 2 find nun in Rom. In Weimar geht nichts neues fonft vor. Nun leben Sie recht wohl lieber Freund! und benten meiner.

L.

An Herrn Rath Schiller. 3

Die Phramibe bes Cestius an ber Porta S. Paolo bei Rom; bei berselben besindet sich der protestantische Kirchhof; Goethe wünsche fic dort ein Grab und hatte in Rom ein solches gezeichnet und getuscht. Er chenkte das Blatt an Fris Stein (Briefe von Goethe u. s. w. an Friedr. Freiherrn von Stein S. 51). Bekanntlich liegt Goethes Sohn August (gest. den 27. Okt. 1830) dort begraben.

<sup>2</sup> Gerber war am 6., am 15. August Anna Amalia nach Italien gereift. In Rom trafen fie gufammen.

<sup>3</sup> Daffelbe Siegel wie auf Rr. 64.

#### \* 99. Schiller an Lotte.

[Rubolftabt, Donnerftag 16. Dct.]

Beil Sie boch so gar lieb sind und fleißig an uns benten, so wollen wir Ihnen bas schöne freundliche Better in Rochberg auch gönnen, sonst hätte ich im Geist Schnee und Hagel hergewünscht, Sie recht bald wieder zu uns zuruck zu treiben. Frau von Stein soll mirs nicht übel nehmen, sie weiß sich den Aufsenthalt auf dem Lande sehr angenehm zu machen, da sie uns ausplündert. Aber wie gesagt, es soll Ihnen beiden recht wohl sehn beieinander.

Bolzogen hat heute geschrieben, daß er seit dem 23. Sopt. in Strasburg ist, das wird Ihnen die Schwester geschrieben haben. Es freut mich doch, ihn endlich auf der Reise zu wissen. Den Freitag wird mir Hoffnung gemacht, Sie wieder zu sehen, hossentlich nicht auf einen bloßen Besuch in Haßelt 1? Leben Sie recht wohl. Ich habe jizt eine gar angenehme Beschäftigung bei meinem Euripides, die mir lieber ist als alle Geisterseber. aciou. aciou.

an Fr. Lotte von Lengefeld.

### 100. Caroline an Schiller.2

[Rudolftabt, Berbft 1788.]

Kommen Sie einen Augenblick in den Garten oder in meine Stube, wenn Sie mit Schreiben aufhören, da will ich Ihnen alles erzählen, jest habe ich Bisten. Heut Nachmittag sind wir auch ruhig. Abieu.

Ø.

<sup>1</sup> Oberhafel. - 2 R.

### 101. Caroline an Schiller. 1

[Rudolstadt, Herbst 1788.]

Sagen Sie mir, mas ist zwischen und? bak Etwas es ift, fühle ich. Gin bofer Genius faßt die Laute unfrer Seelen auf und giebt fie unrein jurud, fo daß die harmonie, die fie sonst gaben, nicht mehr vernehmbar ift. 3ch tenne ben Stols nicht, ber nichts um ber Freundschaft willen tragen und thun mag - aber ben, fie als bie iconfte Bluthe bes Lebens qu ehren und zu pflegen, den kenne und habe ich. Die Reit. bie alles Unwahre entfleidet, mußte mir zeigen, baß bie Bluthe keine Bluthe mar, und nur eine Erscheinung in meiner Fantafie geboren, eber tann mein Berg ibr bie Wartung nicht entziehn. Sie wiffen, ich fagte es Ihnen oft, welch ichonen Einfluß Ihre Freundschaft auf mein Leben bat, wie mein Dasein weiter, reicher und wahrer durch die Aufschlüsse Ihrer großen Seele wird - ich kann es nicht bulben, daß sich Bolten zwischen und zusammenziehen, ich wünsche zu febr, daß ewige Rlarbeit zwischen uns fei. Fanden Sie mich einen Moment von Laune verspannt und migtonend? Sie verftanden es ja fonft mohl, bas Bleibende von dem Berganglichen in meinem Wesen zu icheiben. 3ch babe trübe Stunden — [bas aweite Blatt ist abgeriffen.]

# \* 102. Schiller an Lotte.

[Rubolftadt, November.]

Rein gewiß! Wir wollen uns diesen Sommer und diesen Frühling nicht reuen laffen, ob er gleich vergangen ist; er hat unsere Herzen mit schönen seligen Empfindungen bereichert, er hat unsre Existenz verschönert und das Eigenthum unsrer

Seele vermehrt. Mich machte er glücklicher, als die mehreften die ihm vorhergegangen sind, er wird mir noch wohl thum in der Erinnerung, und die liebe holde Nothwendigfeit denke ich soll ihn noch oft und immer schöner für mich wiederbringen. Dank Ihnen für soviele Freuden, die Ihr Geist und Herz und ihre liebevolle Theilnahme an meinem Wesen mich hat genießen lassen. Lassen Sie und der schönen Hoffnung und freun, dass wir etwas für die Ewigkeit angelegt haben. Diese Vorstellung habe ich mir frühe von unser Freundschaft gebildet und jeder neue Tag hat ihr mehr Licht und Gewisheit bei mir gegeben.

Ich bin heute recht wohl auf, ob ich gleich eigentlich nichts habe arbeiten tonnen. Nach Tische feben wir uns. Die Briefe von K[örner] laffen Sie mich erst mit Gelegensheit aussuchen.

#### \* 103. Schiller an Lotte.

[Rudolftadt, November.]

Bußte ich nur etwas, womit ich Sie eben so schön an mich erinnern könnte, als Ihre schöne Zeichnung Ihr Bild bei mir lebendig erhalten wird. Diß bedarf zwar keiner äußerlichen Hilfe, aber alles Gute und Schöne, wie Sie schon aus bem lieben Evangelium wißen, hat wie die Sacramente eine unsichtbare Wirkung und ein sichtbares Zeichen.

Die Zeichnung wird meinem Schreibtisch gegenüber stehen, manchen stillen Abend von mir betrachtet werden, und mir bas Bild berer zurückrusen, die mir hier so freundlich und wohlthätig vorübergeeilt sind. Noch einmal haben Sie recht schönen Dank dafür! Es gibt mir eine gar angenehme Empfindung, zu wißen, daß Sie Sich mit etwas beschäftigt haben, das mir Bergnügen machen würde.

Jegt, ba es fich bem Biel nabert, mache ich mir Bor-

würfe, daß ich nicht beßer mit den Augenblicken hausgehalten habe, die ich bei Ihnen zubringen konnte. Oft meyne ich, Ihnen viel, gar viel, gesagt zu haben, und doch sinde ich zu andern Zeiten, daß ich noch weit mehr hätte sagen können und sagen wollen. Wenn indeßen nur der gelegte Grund fest und massiv ist, so wird die liebe wohlthätige Zeit noch alles zur Reise bringen. Ich weiß und sühle, daß mein Undenken hier unter Ihnen leben wird, und diß ist eine freudige Erinnerung für mich. Leben Sie recht wohl.

3ch sehe Sie wohl heute Abend nach Tische noch.

Schiller.

#### \* 104. Lotte an Schiller. 1

[Rubolftabt, Montag 10. Nov.]

Ich muß Ihnen, und sollten es nur zwei worte sein, boch meinen warmen Glückwunsch sagen I. Freund. Es ist ein Tag heute, der mir willsommen ist, denn er gab uns einen Freund, den ich schäze, und dessen Freundschaft einen schönen Glanz um mein Dasein webt. Laßen Sie die liebliche Blüthe unster Freundschaft immer schön blühen, und tein rauher Hauch sie verwehn! Ich kann nichts mehr sagen, es sind so viele Sachen die auf mich warten. aclieu, aclieu. Wir sehn uns bald! — Ich freute mich schon heut beim erwachen, daß Sie noch mit uns sind.

Lotte.

<sup>1</sup> Urlichs, Briefe an Schiller S. 99. Der Text ift gegeben nach bem Facsimile in Constantin Burzbach bon Tannenbergs Schillerbuch (Wien 1859, Tafel V). Carolinens gleichzeitiger Brief sehlt.

### \* 105. Schiller an Lotte und Caroline.

[Rubolftabt, Montag 10. Nov.]

Dank Ihnen beiden, daß Sie einen freundlichen Antheil an meinem Geburtstag nehmen. Mir wird er immer vor vielen andern merkwürdig seyn, weil Ihre Freundschaft in diesem Jahre für mich aufblühte. Ich hosse, er ist auch nicht der lezte, den ich unter Ihnen erlebe, und der mir durch Ihre liebevolle Theilnahme interessant wird. Ich denke mit Berwunderung nach, was in Einem Jahre doch alles gesichehen kann. Heute vor einem Jahre waren Sie für mich so gut als gar nicht in der Welt — und jezt sollte es mir schwer werden, mir die Welt ohne Sie zu denken. Denken auch Sie immer wie heute! So ist unser Freundschaft unzgerstördar wie unser Wesen!

Daß ich mich in meiner Bermuthung nicht betrogen habe, das gestrige Gedicht würde Sie interessieren, freut mich ungemein — es beweist mir, daß Ihre Seele Empfindungen und Borstellungsarten zugänglich und offen ist, die aus dem innersten meines Wesens gegriffen sind. Diß ist eine starke Gewährleistung unserer wechselseitigen Harnonie — und jede Ersahrung, die ich über diesen Punkt mache ist mir heilig und werth.

Ich wollte wohl auch, daß Sie mir diesen Tag mehr angehörten, als die Umstände es erlauben. Gegen 5 Uhr komme ich gewiß — möchten wir alsdann nur nicht gestört werden. Abieu!

<sup>1</sup> Die Rünftler.

### \* 106. Schiller an Lotte und Caroline.

[Rubolftabt, Dienftag 11. Rov.]

Sie mischen mir da Süßes und Bittres so burcheinander, daß ich nicht sagen kann, ob mehr dieses neue Zeichen ihrer Freundschaft und dieß Pfand Ihres Andenkens mich rührt, als die deutliche Borstellung unfrer Trennung mich niederschlägt. Biß jezt hatte ich vermieden, einen Tag zu bestimmen, ob es gleich bei mir entschen war, daß es diese Woche sehn müßte. Aber der Zusall kommt mir zu hilfe, und mir selbst erleichtert es diese Trennung, wenn ich Sie auch anderswo weiß. Reisen Sie also morgen mit Ihrem Oncle.

Wir haben einander nichts mehr anzuempfehlen, das nicht, wie ich gewiß hoffe, schon richtig und entschieden ist. Ihr Andenken ist mir theuer und theurer gewiß, als ich Ihnen mit Worten gestanden habe, weil ich über Empfindungen nicht viel Worte liebe. Auch das meinige, weiß ich, wird Ihnen werth seyn. Leben Sie recht wohl! leben Sie glücklich!

Für Ihr schönes Geschent bant ich Ihnen sehr. Sie haben aus meiner Seele gestohlen, was mich freut. Sie haben mir ben Audolstädter Sommer in dieser Vase mitgegeben. Adieu. adieu. Hindern die Zurüstungen zu Ihrer morgenden Reise Sie nicht, so würde ich heute einen Spazierzgang vorschlagen — doch nein. Es würde mir ein trauriger Spazierzgang seyn und bester wir haben uns gestern für einige Monate zum leztenmal gesehen.

Werben Sie mir gerne von Ihnen Nachricht nach Weimar geben und mich dem Gang Ihrer Seelen auch abwesend folgen laffen? Mit dem meinigen, hoffe ich, sollen Sie immer be-

<sup>!</sup> Die Schwestern fuhren ju Caroline v. Daderbben nach Erfurt. (Bgl. C. 76. A. 1.)

tannt bleiben. Haben Sie mir etwas nach Weimar aufzutragen?

adiou. adiou. Noch einmal Dank, taufend Dank für die vielen, vielen Freuden, die Ihre Freundschaft mir hier gewährt hat. Sie haben viel zu meiner Glückfeligkeit gethan und immer werde ich das Schickfal fegnen das mich hieher geführt hat.

Ewig Jhr

Schiller.

## \* 107. Lotte an Schiller.

[Dienftag 11. Nov. Abends] gegen 11 uhr.

So find wir benn wirklich getrennt! faum ifte mir bentbar baß ber lang gefürchtete Moment nun vorbei ift. Noch febn wir einerlei Gegenstanbe, Die nehmlichen Berge Die Sie um: foliegen umgeben auch uns. Und Morgen foll bies Alles nicht mehr fo fein? Mogen Sie immer aute, und frobe Beifter umichweben und bie Welt in einen iconen Glanz Sie einhüllen lieber Freund! 3ch möchte Ihnen gern fagen wie lieb. mir Ihre freundschaft ift, und wie fie meine freuben erhöht. Aber ich hoffe Sie fühlen es ohne Borte. Sie wißen, bag ich wenig Worte finden tan meine Gefühle gu erklären, und fie andern beutlich zu machen. Aber glauben Sie daß ich nicht weniger ben Werth Ihrer Freundschaft ju schägen weis. Lagen Sie so oft wie Sie konnen, und luft haben von fich hören, daß ber Bang Ihres Geiftes mir nicht fremd wird, und ich ihm folgen tann. Es wurde bie Trennung leichter machen, und mir fo manchen freundlichen Augenblid geben. Gute Nacht! gute Nacht! leben Sie fo mohl als ichs muniche, benten Sie gern meiner, und oft. adieu! adieu!

Lotte.

[ben 12ten]

Noch einen schönen freundlichen guten Morgen von mir; leben Sie noch einmal wohl, und vergeßen uns nicht; boch; nein bies werden Sie nicht. adieu! adieu!

Mir ifts heut früh, als faben wir uns balb wieder! An S. Rath Schiller. 1

#### \* 108. Schiller an Lotte.

[Rudolstadt, Mittwoch 12. Nov.]

Eben seh ich Ihren Wagen herauffahren. Es ist mir, als reisten wir mit einander. Ich möchte Sie doch gerne heute noch sehen, wärs auch nur von weitem, und einen Augenblick. Die Anstalten zur Reise betäuben mich, und ich werbe erst, wenn ich unterwegs bin, zu mir selbst kommen.

Aber, beste Freundinnen, lassen Sie uns uns diese Trennung nicht schwerer benken und machen als sie ist. Die Borstellung unserer Wiedervereinigung steht hell und heiter vor mir. Alles soll und wird mich darauf zurücksühren. Alles wird mich an Sie erinnern und mir theurer sehn durch biese Erinnerung.

Möchte ich Sie doch von meiner innigen Freundschaft so lebhaft überführt haben als sie ein Theil meines Wesens geworden ist. Ja meine Lieben, Sie gehören zu meiner Seele, und nie werde ich Sie verlieren, als wenn ich mir selbst fremd werde.

Adiou. Adiou. Leben Sie recht gludlich. Denken Sie oft meiner, und laffen Sie mich Ihnen nahe seyn im Geiste. adiou. adiou.

Ewig Ihr Schiller.

Ihrer Mutter sagen Sie noch viele viele Empfehlungen und Boulwitz, adieu.

<sup>1</sup> Lengefelb'fches Siegel.

Des Erbprinzen Tagebuch: "Den 12. November reiste Hr. Schiller wieber von Rubolftabt ab nach Weimar. Er trug bem Hrn. Hofrath v. Beulwit auf, mir in seinem Namen ein schönes Buch zu schenken, welches er bei seinem Aufenthalt in Rubolstadt geschrieben." Es war der Abfall der Riederlande, der in den letzten Tagen des October erschienen war.

### \* 109. Schiller an Potte.

Weimar b. 13.1 Nov. 1788 [Donnerftag.]

Mein erster ruhiger Augenblick ist für Sie. Ich komme eben nach Hause, nachdem ich mich ben ganzen Tag bei den Leuten herumgetragen habe, und für diese Mühe belohne ich mich mit einem recht lebhasten Andenken an meine theuren Freundinnen, die ich heute nicht zu sehen mich gar noch nicht gewöhnen kann.

Diß ist der erste Tag, den ich ohne Sie lebe. Gestern habe ich doch Ihr Haus gesehen und Eine Luft mit Ihnen geathmet. Ich kann mir nicht einbilden, daß alle diese schönen seelenvollen Abende, die ich bei Ihnen genoß, dahin seyn sollen; dass ich nicht mehr wie diesen Sommer, meine Bapiere weglege, Feierabend mache, und nun hingehe mit Ihnen mein Leben zu geniessen. Rein, ich kann und darf es mir nicht denken, dass Meilen zwischen und sind. Alles ist mir hier fremd geworden; um Interesse an den Dingen zu schöpfen, muß man das Herz dazu mitbringen, und mein Herz lebt unter Ihnen. Ich scheine mir hier ein abgerissness Wesen; in der Folge, glaube ich wohl, werden mir einige meiner hiesigen Verbindungen wieder lieb werden; aber meine besten Augenblicke, fürchte ich, werden doch diesenigen seyn, wo ich mich des schönen Traums von diesem Sommer erinnere,

<sup>1</sup> Jm Drig, steht 14. Daß bas Datum falsch ift, habe ich Arch. f. LG. 111. S. 542 nachaewiesen. Bal. an Körner I. S. 233.

und Plane für den nächstfolgenden mache. Ich fürchte es; benn Wehmuth wird sich immer in diese Empsindung mischen, und glücklich ist man doch nicht, wenn man nicht in der Gegenwart leben kann. Ich habe mir die Trennung von Ihnen durch Vernünftelenen zu erleichtern gesucht, aber sie halten die Probe nicht aus, und ich fühle daß ich einen Verluft an meinem Wesen erlitten habe. Seien Sie mir tausendmal gegrüßt, und empfangen Sie hier meine ganze Seele. Es wird alles wieder so lebendig in mir. Ich darf der Erinnerung nicht nachbängen.

Wie oft habe ich mich gestern nach Ihnen umgesehen, ob Ihr Wagen mir nicht nachtäme — und als ich den Weg nach Erfurt vorben war, wie schwer siel mir das aufs Herz, daß Sie mir nun nicht mehr nachtommen könnten. Ich hätte so gern Ihren Wagen noch gesehen.

Um 5 Uhr war ich hier. Ich bin aber den Abend nirgends gewesen. Heute Bormittag war ich bei Wieland, und habe da viele Dinge vorgefunden, die meine Gegenwart verlangten, den Merkur betreffend und die mit einem Plane, wovon diesen Sommer unter uns die Rede war in sehr genauem Zusammenhang sind. Auf jeden Fall Dinge, die mir es möglich machen werden, Ihnen nahe zu bleiben und Ihnen zu gehören; was das schönste daben ist. Wieland behauptet, daß Lavater der Frau von der Recke durch seinen Brief sehr große Bortheile über sich gegeben habe. Der Brief soll ihm sehr wenig Ehre machen; Bode hat ihn und ich will ihn nebst der Antwort Ihnen zu verschaffen suchen. Fr. v. der

<sup>1</sup> Schiller sollte in die Redaction bes Merkur eintreten (An Körner 1. 233: "Bei meiner Zurücklunft habe ich den armen Merkur in Todesnötzen gejunden" u. f. w.), und das ganze Unternehmen umgestaltet werden, dom Jahre
1790 ab. Schiller follte für ein Alphabet (24 Bogen) seiner besten Arbetten
100 Louisd'or erhalten. Bieland ichreit (wie ich durch gütige Mitthellung
des herrn von Löher erfahre) in einem ungedruckten Briefe vom 12. Januar
1789 von dem Mitarbeitern des Merkur: "Der Theuerste darunter ist Freund
Echiller, der für 24 Bogen nicht weniger als sun fundert Thaler
wub haben soll." Diesen neuen Plänen entsprechend, veröffentlichte Wieland
am Schuß des Jahrgangs 1788 eine "kleine Gerzenserleichterung" an die Leser.

Rece 1 soll sich dießmal mehr zu ihrem Bortheil in Weimar ausgenommen haben. Sie blieb aber nur 2 Tage. Göthe 2 ist nicht hier, kommt aber bald wieder. An Fr. von Stein habe ich gestern Abend den Brief gleich besorgt, ob sie nach Ersurt ist weiss ich noch nicht. Morgen werde ich sie besuchen. Frau von Kald traf ich nicht allein; ich habe also nichts interessantes mit ihr sprechen können. Bon herdern sagt man mir, daß ihn die Gesellschaft der Frau von Seckendors ganz

1 Elifa v. ber Rede, geb. Reichsgräfin v. Mebem. Schwefter ber Berjogin Dorothea von Rurland (1760-1833). Bon ihrem Gatten gefchieben, reifte fie und besuchte alle berühmten Manner. Ihre bamalige überfpannte Somarmerei machte fie ebenfo juganglich für Labaters wunderbare Mbfit, wie für Caglioftros Schwindeleien, bis fie, über letteren burch perfonlichen Bertebr aufgetlart, ben Schwindler in einer Schrift: "Rachricht über bes beruchtigten Caglioftro's Aufenthalt in Mitau, Berlin 1787" entlarbte. In Rolge beffen batte fie manche Unfeindung auszusteben, fo bom Oberhofprediger Start in Darmftabt. In Beimar war fie zuerft im December 1784 gewefen, wo ber freibenterifche Bobe fie über Caglioftro vollends auftlarte. Damals war auch Frau von Lengefelb mit Tochtern und Schwiegerfohn getommen, um ben merkwürdigen Sast zu sehen, und namentlich Caroline trat ihr perfonlich naber. (Dunger, Charl. b. St. I. 280, gwei Bet. 826; bal. Radl. II. S. 248 fa.) Rum zweiten Dal war fie in Beimar bom 15. bis 17. Dft. 1788. Die Berber mar am 17. mit ibr gufammen bei ber Grafin Bernftorff (ital. Reife G. 135. 136): "Das Intereffantefte war ein Brief bon Labater an bie Rede, worin er feine Briefe bon ihr forbert und bie ihrigen gurudfenben will auf eine fo grobe, anmagenbe Art. - Er bat fie bor Blindheit bes bergens und Blindheit für Bergen gewarnt, bat fie Amagone genannt, ber impertinente Flegel!" Der Bruch mar mohl berbeigeführt burch ben Unfolug ber Rede an bie Aufflarer Bobe, Ricolai u. a., benn Labater, ber an Gefpenfter und Beifter fteif und feft glaubte, ftanb wie mit Swebenborg, Gagner und ben Magnetifeuren, fo auch mit Caglioftro in Berbinbung und war von feinen übernaturlichen Runften überzeugt. Bgl. Gierte, Schwindler und Schwarmer ju Enbe bes 18. Jahrh. S. 28 fgg. 197 fgg.

2 Er war feit Sonnabend ben 9. Nob. in Jena, um bei hofrath Rober

Collegien über Anatomie ju boren (g. ital. R. G. 170).

3 An Rörner I. 228: "Ich hab' ihr biesen Sommer gar wenig geschrieben; es ift eine Berftimmung unter uns, worüber ich bir einmal minblich mehr sagen will. Ich widerruse nicht, was ich von ihr geurtheilt habe, sie ist ein geistvolles ebles Geschöpf — ihr Einstuß auf mich aber ift nicht wohlthätig gewesen."

4 herber war ju ber italienischen Reise burch ben Trierischen Domberrn Johann Friedr. Hugo von Dalberg eingeladen worden, ben man auch (vgl. ital. R. S. 92. 168), freilich fällschicher Beise, für ben Geber einer anonhmen Sendung von 1200 Thir. hielt, die im Marz 88 an herber gelangt war. In Augsburg fließ Dalberg zu ibm, aber in Begleitung einer Dame, der Bittwe

überrascht babe, dass er nicht weit davon entfernt gewesen jen, sogleich wieder um zu fehren. Gewiß ifts. baß man ibn bei biefer aangen Sache binterliftig überrascht bat: er bat fich barum auch von ber Gefellschaft getrennt und lebt auf seine eigne Roften; auf Oftern will er wieder bier fenn, und die Confirmation noch verrichten. Frau von Sedend. macht ein großes Saus in Rom, und wetteifert barinn mit ber bergoginn. Un die legtere halt fich herber fleißiger, als er vielleicht anfangs gewollt hat. Er wird febr aufgesucht und geschätt. Der Secretair ber Propaganda, Borgia, 1 ben auch Gothe gut fannte, foll ihm febr viel Chr erweisen und ihn einigen Cardinalen als ben Erzbischoff von Beimar vorgestellt baben. Un allen bifen Nachrichten mar mir bie angenehmste, dass Serber bald wieder kommen will. Bergoginn lebt unter bem Nahmen einer Grafinn Altstädt in Rom, wo fie nach einer Bergogin von Colonna, die eine farbinische Sobeit ift, ben vornehmsten Rang behauptet. 3d schreibe Ihnen diß, daß Sie der Erbprinzegin in Rudolstadt? eine Freude damit machen konnen, weil fie fich auf ihre Bringeffin von Sachsen soviel einbildet.

Sonst habe ich noch niemand hier gesehen, der Sie intereffirte. Morgen werde ich die Imhof und Stein aufsuchen um recht viel von Ihnen und Rudolstadt sprechen zu können. Eben ist Comödio, die mich gar wenig anzieht; doch

bes Preuß. Sefanbten am frantischen Kreise R. S. v. Sedenborf, Sophie, 3eb. v. Kalb. (Dies Chepaar hatte Schiller in Mannheim kennen gelernt, bgl. Url. Br. an Sch. S. 17. herb. ital. R. S. 70.) Die intriguante und eitle Frau, durch die "ein Tropfen in den Teig gegossen wurde," der Leine Bereinigung möglich machte, verbitterte Herbern die Reise völlig. Seine Briefe sind voll Entriftung über gestirter Keisebossen. In deer erstittene Des mitbiaungen. In Rom setze er sich endlich mit Dalberg auseinander.

mithigungen. In Rom feste er sich enblich mit Dalberg auseinander.

1 Stesono Borgia (1731—1804), sett 1770 Secretär des Collegium seu seminarium de propaganda side (Institut zur Ausbreitung des katholischen Claubens), 1789 Carbinal. Gerber hatte auf seiner Billa zu Belletri zwei Lage bei ihm gewohnt (it. R. S. 159).

<sup>2</sup> Augufte Luife Frieberite, zweite Gemablin bes Erbpringen Friebrich Carl, Lochter bes Bringen Johann Auguft von Cacfen Botha.

wunschte ich Ihnen in dem gar zu stillen Rudolstadt manche mal diese Unterhaltung. Mue. Schmidt ift noch in Frankfurth.

Göthe, heißt es, wird bei uns bleiben, ob er schon so gut als ganz ausgetreten ist, und alle Geschäfte abgegeben hat. Alles spricht hier mit ungemeiner Achtung von ihm und will ihn zu seinem Bortheil verändert gefunden haben. Er soll weit weniger Härten haben als ehmals.

Ich bin auf Nachrichten begierig, wie Sie sich in Ersurt gefallen haben. Sie sind mir doch heute um 3 Stunden näher, und in dritthalb Stunden könnte ich bei Ihnen seyn; das ist doch ein kleiner Trost, aber nur auf kurze Zeit!

Jezt gehe ich an den Euripides, und dann wird Thee getrunken. Meine Einsamkeit ist mir so lieb, weil sie mich Ihnen soviel näher bringt.

Der Stod ist gut erhalten angekommen, wenige Blätter nur sind verwelkt. Ich hab ihn heute schon öfters besucht und auch den potpourri. Wollen Sie die Güte habe, und den Back Bücher der noch in Ihrem Hause steht an mich addrossieren lassen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, es selbst zu thun; und mir ihn dann durch die sahrende Post schieden?

Leben Sie recht wohl! Ihrer Mutter und Beulwitz sagen Sie recht viel schönes von mir, und noch recht vielen Dank für alle Güte und Liebe, die Sie diesen Sommer über mir bewiesen haben. Die Commission<sup>2</sup> der Chere More werbe ich bei meiner ersten Zusammenkunft mit Boden besorgen.

Bielleicht benten Sie in Diesem Augenblick meiner — boch nein, Sie find in Erfurt wo Sie auch allerlei ju seben

2 Bezog fich auf bie Manuscripte bes herrn v. Lengefelb; vgl. C. 68 %.

<sup>1</sup> Raroline Schmibt, Tochter bes Rammerpräfibenten Schmibt, war Schiller schon von Rörners als eine reiche Partie empfohlen worden. Gin Gebicht, mit bem er ihr ein Exemplar bes Don Carlos wibmete, f. hift. frit. Ausg. VI. S. 1. In Lottens Briefen an Bolzogen, ber fie in Beimar kennen gelernt hatte, wird fie wieberholt genannt. Ihr Bater war ber Bruber von Klopftods Fanny.

und zu hören haben, was nicht an mich erinnert. Aber wenn Sie im stillen Zimmer beim Thes zusammen sitzen, dann benken Sie meiner, und wünschen, dass ich auch noch daran Theil nehmen könnte.

adieu. adieu. Schreiben Sie mir balb.

Ewig Ihr

Schiller, 1 .

### \* 110. Lotte an Schiller.

Rubolftabt ben 15ten Nb. 88 [Sonnabenb.]

3d muß ihnen ba Sie so aut und artig waren und uns jo balb ichrieben, auch meinen berglichen Dant recht balb wieder fagen, Morgen gablte ich barauf etwas von Ihrer Sand zu feben, also wurde ich heut früh angenehm über= rafct, Sie glauben uns wohl heut erft unterwegs, wir tamen aber geftern bier an, weil ber Ontel fich bereben ließ und Donnerstag mit in Erfurt blieb. Da fuhr er gestern fruh feinen Weg und wir den unfern. Bis Teidröthe 2 mar ich immer in bem Gebanten Sie noch ju begegnen, aber als ich sabe bag unser Weg nun gang anders murbe fiel es mir ichmer aufs Berg. Die Reife mar erträglich, Die Sonne, Die beitre Luft maren wohlthatig, aber als fie fich verbarg, und ber Abendwind über die leeren Felber wehte, und wir in die talte luft eingehüllt waren, lieber Freund, wie wurde es mir da fo weh ums Berg! ich bachte mir lebhaft baß es bie Stunde unfrer gusammentunft mare; und nun wie jo anders! — ben ganzen erften Abend waren wir allein im Safthof, weil die Dacheroben nicht zu Saufe mar.

<sup>1</sup> Sleichzeitig forieb Soiller an Caroline, schidte ihr eine Auswahl von Briefen Körners und mahnte fie — wohl in Folge eines früheren Gesprächs — Mathematit zu treiben. Der Brief ift verloren.

<sup>2</sup> In Teichröben gabelt fich bie Strafe von Rubolftabt nach Erfurt und Beimar bin.

ichliefen balb, und so verging ber tag. Den andern tam gegen Mittag Br. Bellermann, 1 und wir gingen Mittags jum Brafident Dadröden. 2 Die Freundin meiner Schwester ift ein liebes, edles Wefen; fie war mir nicht fremd, und interegirte mich lanaft burch ibr Schicffal und ihrer Liebe gu meiner Caroline. Der Bater und Sohn und eine alte gouvernante sind aar eigne Menschen, und thun einem nicht wohl. 3ch mochte einmal die beiben Berrn, und einen gewißen, bem Sie tennen werben, wenn ich fage baß er gern spricht, zusammen sehn, und märe begierig wer bazu kommen könnte bas Wort zu führen. Mein Onkel und ich gingen in bas Schotten Rlofter, 3 um einige Physitalische Inftrumente ju febn. unter andern interefirte mich eine große Glekterifit: maschine aus England, die von so großer Wirtung ift, baß bie Kunken einige Roll im Durchmeffer baben wie man mir

3 Das Schottentlofter zu St. Jakob, 1086 geftiftet. Geit bem Enbe bes 17. Jahrhunderts maren bie Conventualen bes Rlofters Mitglieder ber philosophifchen Facultat ber Erfurter Universität. Diefelben zeichneten fich jum Theil als Mathematiter und Phhsiter aus. Der lette Prior bes Rosters war ber Profeffor Joseph Samilton; es ward aufgehoben 1820. Das Rlofter,

bas 1727 neu erbaut ift, beberbergt beute bie Rriegsiculc.

<sup>1</sup> Bal. S. 58. A. 3.

<sup>2</sup> Der ehemalige preußische Rammerprafibent ju Dinben (geb. 1782 im Mai, geft. ben 20. Nob. 1809) Freiherr Rarl Friedrich v. Dacheroben auf Thalebra, lebte bereits in ben fiebenziger Jahren ju Erfurt. Geine Gattin, geb. b. Hopfgarten, ftarb bafelbft 1774. Gein Gohn Ernft Lubwig Bilhelm belleibete 1789 bereits in Erfurt, bas bamals turmaingifc mar, bie Stelle eines Rur-Maingifden Rammerberrn und Regierungsrathe, auch war er Domberr ju Raumburg. Diefer Cobn war fabe und gefdmatig, und bas Bilb, bas ber Schiller'iche Rreis von ihm ju entwerfen pflegt, entfpricht vollig bem, was in einer fpater ju nennenben Quelle bon ibm gemacht wirb. Bater unb Sohn waren literarifc thatig. E. L. B. v. Dacheroben: "Bon ben Berbienften ber Romer um bie Ausbreitung und Berichtigung ber Erbfunbe ober Geographie. Erf. 1789." R. F. v. Dacheröben: "In wie fern find Lehnsherrn befugt, einen Bafallen - - vom Befige bes Lehns ausjufchließen ?" Erf. 1789, 4. Ueber ben Bater bgl. auch Reue Chronit von Erfurt, herausg. von Conft. Beber, G. 446. Die Tochter Caroline Frieberite (geb. ben 28. Febr. 1766, geft. ben 26. Mary 1829, nach ber Infdrift ihres Grabfteins gu Tegel), bie frub ihre Mutter verloren batte und bon einer frangofifchen Gouvernante, Mabame Deffoulg, erzogen warb, war ein geiftvolles, lebhaftes, nedifdes, ja ausgelaffen freies Befen. G. bie Beilage gu biefem Buche.

jagte. Auch ein großer Brennspiegel von Ticbirnhausen fiel mir auf, ber Brofeger Samilton, ein Schottlander ber bie Aufficht barüber bat, gefiel mir auch wohl. Die Rreuggange, ber garten mit ben hoben Buchenwanden, Die gelben Blatter, und ein Monch ber andachtig ba herumwandelte mit einem Buch, ber gang vom Garten in Die Rirche, Die fo bufter war, und die hohen gewölbe, alles dies machte einen besondern eindruck auf mich. Wenn Sie nach Erfurt reifen, jo besuchen Sie auch bas Rlofter. Abends gingen wir alle ins Conzert, bag artig mar. ich bachte mir Gie ba in ber Comodie, ich faß unter unbefanten Menschen, und mir mar nicht mobl zu mutbe, als Beder 1 auf einmal tam; ber Gebante baß er mir von Ihren Freunden ergahlen konnte machte mir ibn lieber - Abends bei Dadröbens borten wir Saglern 2 noch fvielen, er fvielt portreflich, wenn Gie ibm febn. jo lagen Sie fich bie Racht von Bacharia fpielen, bie Dufit und ber Tert griffen mir ftart an bie Seele, und erschütterten mich, ich möchte wißen, welche wirkung es auf Sie machte. - Glauben Sie nicht, bag ich Ihrer nicht bachte in Erfurt, ich that es oft; alles mas ich da fab, und hörte konnte boch ben gedanken an Sie nicht verdrängen, und an unfre Trennung, die zwar hoffe ich nicht lang ift, aber mir boch innig weh machte. Leben Sie wohl für heute, ich will nun zu meinen Geschäften, und will Buffon, ober bem Blutarch vornehmen. adieu, ich mußte Ihnen heute ein Bort fagen.

## Montag früh. [b. 17. Nov.]

Ich wunsche Ihnen einen recht guten Tag. nun find es bald 6 tage daß wir Sie nicht sahen, mir däucht es schon

<sup>!</sup> Beder war von Rubolftabt, wo Schiller ihm einen Brief mitgab, nach Breiben gereift und hatte Körners aufgesucht (vgl. S. 76. 80., an Körner I. S. 216. 221), bei benen seine Schwester Sophie zum Besuch war.

<sup>2</sup> Den Erfurter Rlabier = und Orgelvirtuofen Bilbelm Gafler hatte Shiller foon 1787 bei Anna Amalia gebort. Un R. I. 99 fg.

wochen, und mir ists als hatte ich Ihnen so viel zu fagen, und boch ist nichts vorgefallen.

Haben Sie tausend dank, daß Sie uns mit Körners Geist bekannt machen wollen, er ist mir lieb geworden, er sieht die Dinge so wahr, und so richtig. Was er von Beckern sagt dachte ich längst, daß die Zeitungsschreiberei seinen Geist schaet, und die kleinen politischen verhältnise ihm Freibeit rauben. — Ich möchte K. kennen! auch was Becker von ihm sagt, freute mich so, daß er seine Frau so liebte, und ihr seine Krankheit so lange verborgen, dis ihm endlich die Kräste doch sehlten! Aber die beiden Frauens? sind mir eben auch interesant. Sine Reise nach Dresden ware mir dieser Familie wegen gar angenehm, ich vereinige mich gerne mit den Freunden meiner Freunde, und vielleicht fänden sich auch unste Seelen.

Es ist sonderbar und oft unbegreiflich wie fich Menschen 3d bente gern über die Rufalle nach, die uns oft jusammenbringen. Wir tennen uns erft ein Jahr, und mir ifts als waren wir immer freunde gewesen. Ihr Geift war mir gwar nie fremd, benn immer fühlte ich mich zu ihm gezogen wenn ich von Ihnen las; aber nun ift es boch noch Denn jest wird es mir fast unmöglich mir meine Freuden ohne Gie ju benten; und fo wirds bleiben, nicht mabr? Gestern las ich in Carlos, die Scene wo Rarl mit Philipp fpricht habe ich fo gern, und dann wie die Freunde fich im Rlofter finden, und wie Posa fo icon bas Bilb ber Rönigin entwirft. 3ch fan nie fatt werden im Karlos gu lesen, und finde immer mehr darinn. Mir ift es bann auch als waren Sie mit uns. und bas freut mich. Ich lese jest wieber bas Leben bes Bompeius 3, und freue mich ber großen Züge.

Geftern Abend las uns Beulwig in Bobens Unweisung

<sup>1 23</sup>gl. I. 221.

<sup>2</sup> Minna Rorner, und Subers Berlobte, bie Malerin Dora Stod.

<sup>3 3</sup>m Plutard.

bes gestirnten Himmels 1; seine Ibeen am ende von alle ben Welten, und Sonnen sind groß, und heben das Herz, aber es macht mir schwindelnd, die Größe der Natur! ich möchte Sie läsen es, denn wie Ihr Geist diese Dinge ansahe wäre mir interesant zu wißen, und es könnte Ihre großen und erhabnen Ideen vermehren, und Ihnen freude machen. —

Wie fanden Sie die Stein, und ihre Schwester? Sie sollten die Stein zuweilen besuchen, denn es macht ihr freude, und ihr Umgang ist doch gar angenehm. Ich wollte die Kalben sagte mir bald etwas von sich, ich liebe sie recht herzlich, ist sie wohl jezt, und heiter?

Nun leben Sie wohl, I: Freund, benken Sie meiner oft; und immer mit einer freundschaftlichen Empfindung, ich erwiedre sie gern.

adieu! adieu!

L.

## 111. Caroline an Schiller.2

Rubolftabt, 18. November 1788. [Dienftag.]

Sein Sie gegrüßt von ganzer Seele, mein theurer Freund! Dies ift der erste Gruß, der durch einen so weiten Weg zu Ihnen gelangt. Das Gefühl Ihrer Entsernung bleibt immer lebendig in mir, tausend Erinnerungen, tausend liebe Gewohnheiten werden es. Uch ich kenne keinen Ersat für das, was Sie meinem Leben gegeben haben! so frei und lebendig existirte mein Geist vor ihnen! So wie Sie hat es noch Niemand verstanden die Saiten meines innersten Wesens zu rühren — bis zu Thränen hat es mich oft bes

<sup>1</sup> Johann Clart Bobe (bebeutenber Aftronom an ber Berliner Atabemie), "wonatliche Anleitung jur Kenninis bes gestirnten himmels auf jebe einzelne Bonate bes Jahres eingerichtet." Hamb. 1788; 9. Aust. Berl. 1782; auch in Schillers Bibliothet, bie jest auf Schloß Greifenstein ift, befindet fich bies Buch.

wegt, mit welcher Zartheit Sie meine Seele in trüben Momenten gepflegt, getragen baben. - Wie notbig ift es mir in ber hoffnung ju leben! Erinnerung allein wurde mein Berg gerreißen, aber fo icopfe ich aus ihr Ahnungen funftiger Gludseligfeit. 3ch mochte Wieland beinabe lieben über feine Blane, die unferm Rusammenleben dienen follen. gutes Schicfal! nur Sie in unfrer Nabe, und bann mogen bie Pargen noch binguspinnen, mas ihnen fonft gefällt. -Es machte mir Freude, meine Freundin in Erfurt zu feben, fie ift ein liebensmurbiges Gefchopf voll Geift und Berg; aber ibre übrige Kamilie ist ihr ganz ungleich und aus wahren Caricaturen jufammengefest. Dies giebt einen Mißklang in bem Saufe, ber mir weh that. 3ch mochte Sie faben bie Dachröben am britten Ort, wenn Sie nach Erfurt reifen, benn unter bas platte Bölichen, bas noch bagu auf Geschmad und Renntniffe Bratenfion macht, mochte ich Sie nicht bringen belfen. Sie mußten benn eben in einer Laune fein, Die unerschöpflich an Tolerang und Gebuld mare, sonst geben Sie Mit Bergnugen borte ich Saslern fpielen. Clavier giebt einen rührendern und graziöfern Ton unter feiner Sand, und fein Ausbrud ift febr lebbaft und mabr. habe einen fo starten Schnupfen und Suften mit von der Reise gebracht, daß ich feitdem noch nicht viel Bernunftiges vornehmen tonnte. Beinah mocht' ich bas Reisen im falten Wetter verreben. Es freute mich boch Beder in Erfurt gu finden, er bat mir viel und mit Barme von Körner und seiner Familie gesprochen. Es ist Schabe um Beder, baß ihn sein Geschäft berabzieht, und bag er in einer Borftellunge: art fteif wird, bie nicht alles in ihm lebendig werben läßt, was wohl könnte. - An Mathematik babe ich noch nicht gebacht, aber es foll geschehen. Ich habe biefe Tage bie guten Sachen im Arbinghello 1 wieber gelesen, und bas Leben

<sup>1</sup> Arbinghello und die gludfeeligen Infeln. Gine Italianifche Gefcichte aus bem fechheheten Jahrhunbert. Lemgo 1787, 2 Bbe. [Bon B. heinfe.]

bes Themistokles, 1 das mich sehr eingenommen hat. Es ist eine große Einheit darin. Der immer strebende Geist an Kühnheit und List unerschöpflich, der alles in seinen Plan zu passen weiß, seine Größe, Widerwärtigkeit und sein Tod, alles ist vortrefslich. Ich freue mich sehr auf den Euripides, aber die Bollendung des Künstlers kann ich kaum erwarten. Möchten Sie nur bald Muße dazu haben! Eben schlägt die Stunde wo Sie oft in mein Zimmer traten — Udieu, ich kann nicht mehr schreiben. Dank für Körners Briefe. Wie lieb' ich seinen Geist! Ein andermal mehr darüber. Schreiben Sie bald wieder — Guten Abend!

Die chere Mere und Lottden grußen.

Die vorstehenden Briese wurden auf die Post gebracht, welche zweimal in der Woche, Montags und Donnerstags, nach Weimar beförderte. Sie konnten also erst Donnerstag abgehen. Inzwischen wurde die Botenfrau am Mittwoch oder Donnerstag mit Manuscripten (bes Baters?) und wenigen begleitenden Zeilen an Schiller abgesertigt und lieserte ihre Austräge Mittwoch oder Donnerstag Abend ab, noch ehe die Postbriese in Schillers Händen waren. Die karge Abspeisung seste ihn in Zweisel und Unruhe.

### \* 112. Schiller an Lotte und Caroline.

Weimar den 19.2 Nov. 88. [Mittwoch.]

Ich bitte Sie reiffen Sie mich fobalb Sie können aus einer Ungewißheit, in die mich Ihr Baket gefest hat. Mit

<sup>1 3</sup>m Plutard.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn Shiller schon seit 3 Tagen die Botenfrau erwartet hat, so ist das ein Beweits, daß sie dis dahin zu Ansang der Woche oder je nach Bewirfniß, nicht an bestimmten Tagen zu gehen psiegte. Bon jest ab freilich geht sie fast regelmätig Donnerstags nach Beimar und Freitags zurüd. Die Post dagegen, welche Ar. 110 und 111 brachte. kann dieselben nur Freitag fruß ausgetragen haben, so daß dadurch die Annahme gerechtsertigt scheint, alle Daten dieses Briefes seine um einen Tag zu niedrig gegriffen; dann wäre die Botenfrau Donnerstag den 20. gesommen und (wie sie es auch vorige Boche schon gestan) Freitag den 21. heimgegangen.

Ungebuld babe ich ichon 3 Tage auf die Botenfrau gewartet. Die mir Rachricht von Ihnen bringen foll. Sie fommt endlich und bringt mir ein Baquet mit altem Manuscript nebst einem Bettelchen von Ihrer beiberfeitigen Sand, jede Schwefter zu brei und einer Biertels Zeile, worinn noch obendrein Die Rede von Baden ift. 3ch babe mich fast zu Tod in bem Buche und in dem Mscrpt geblättert, ob der Brief nicht beraus fallen wurde; die Botenfrau habe ich auch examiniren laffen, die versichert aber, bag bas blaue Bact Alles fep, und meinen Brief ben ich Ihnen aleich nach meiner biefigen Untunft idrieb, verfichert fie auch, richtig übergeben ju haben. Wenn ich einen zu großen Glauben an ben Reich: thum Ihrer Freundschaft babe, und eine ju aute Meinung von mir felbst, um ju glauben, daß Gie mir fo gar wenig wurden zu fagen gehabt baben, fo verzephen Sie mirs, Sie haben mich felbst burch bas Bergangene verwöhnt; aber ich fann nicht anders glauben, als daß bier ein Berseben vorgegangen ift, und daß dieses Billet nicht alles ift, mas ich batte erhalten follen. Db Sie mir burch die Boft etwa geidrieben, ober ob Sie vielleicht vergeffen baben, ben Brief in bas Baquet beizulegen, weiff ber himmel, ich nicht. Aber wenn wirklich (gegen alles mein Bermuthen) fein Fehler vorgegangen ift, und wenn Sie mir nicht mehr bestimmt haben, als biefes Billet, fo legen Sie mir meine Bermunberung wenigstens nicht übel aus. Ich läugne nicht, bag ich mit einiger Berlegenheit bavon ichrieb; benn wenn es ein Berseben ift, so icame ich mich, einen Augenblick baran gezweifelt ju haben; und ift es feines, fo muff ich freilich munichen, daß ich das Gesagte bei mir behalten batte. Wie ibm aber auch sep, so habe ich wenig Trost, benn ich habe mich in einer fo iconen Erwartung getäuscht, und muß biff auf ben nachsten Boft : ober Botentag zwischen Furcht und Sofnung schweben, welche von Zwei Thorheiten es eigentlich seyn werbe, die ich mir habe ju Schulden fommen laffen.

Frau von Stein hat mir gefagt, baß Sie ichon ben

Donnerstag von Ersurt weggereist sepen, und ihr ben Rendezvous hätten absagen lassen. Das wundert mich — ist vielleicht der Kutscher sobald zurückgekommen? Auch von Ihrer Freundin in Ersurt hätte ich gern etwas von Ihnen zu hören gewünscht — aber das wird nun auch in dem unglücklichen Briefe stehen, der entweder nicht eingepackt oder nicht geschrieben ist.

Ich bin jest 8 Tage hier, und — bie Trennung von Ihnen abgerechnet — kommt es mir gar nicht anders vor, als ob ich meine Lebensart in Rudolstadt fortseste; benn ich lebe die ganze Zeit über immer mit mir selbst und mit der schönen Erinnerung an diesen Sommer. Wie nahe waren Sie mir immer in dieser Zeit, und wieviel haben Sie auch abwesend mir gegeben! Die Freuden des Vergangenen in der Erinnerung, und die Freuden der Jufunst in der Hoffnung! und den, mir so wohlthätigen Glauben an die Fortbauer Ihrer Freundschaft! Gewiß! die edle und reine Freundschaft kann sich auch abwesend recht viel seyn, und zu sühlen, daß auch entsernt an einen gedacht wird, erweitert und verdoppelt das eigne Daseyn.

Hier wird über mich geklagt, daff ich meiner Gesundheit durch vieles Arbeiten und zu Hause sigen schaden würde. Aber so sind die Leute! Sie können es einem nicht vergeben, dass man sie entbehren kann. Und wie theuer verkausen sie einem die kleinen Freuden, die sie zu geben wissen! Wenn die völligste Indisserenz gegen Clubbs und Zirkels und Casségesellschaften den Menschenseind ausmacht, so din ichs wirklich in Rudolstadt geworden.

Der chere More und Beulwit empfehlen sich mich recht schon. Jener sagen Sie dass ich mit Boben über die Sache gesprochen habe; und ihr mit Gewißheit sagen könne, dass mit dem Buschischen Anschlag inichts sey. Bobe selbst

i Ging berfelbe von bem mit Bobe burch Freimaurerei verbunbenen berrn v. b. Busche (Major v. Busch) aus, mit bem Bobe 1787 in Paris gewien war? Bgl. Uhbe, H. A. D. Reichard S. 188. Url. II. S. 159.

misräths — ich erwarte nun, was ich weiter thun und mit dem Berzeichniß machen soll. Leben Sie recht wohl und denken Sie meiner!

b. 20. Rov. [Donnerftag.]

Lottchen wünsche ich recht viel Glück zum Geburtstag. 1 Daff ich ihn nicht selbst mit fevern helfen kann! aber ich will ihn hier im stillen für mich fevern. Abends, wenn ich weiß, daß Sie im stillen Zirkel nun beisammen sitzen, will ich ihn beim Thee recht seierlich begehen, und mich recht lebhaft unter Sie versetzen.

Ich überlese Ihr Billet noch einmal. Sie wollen barinn Nachricht von mir haben — follten Sie benn wirklich meinen Brief nicht erhalten und die Botenfrau ihn verloren haben? Das verbute doch ber himmel!

Die Briefe Lavaters an die Rede und die ibrigen an ibn habe ich gelesen. Er nennt ihre jetige Rolle in ber gelehrten Welt einen Amazonenauftritt, und macht ihr besonbers barinn jum Borwurf, daß sie bie Einfalt bes Berzens verloren batte. Nach vielen unverständlichen moftisch prophetischen Ermahnungen - und ziemlich barten wenigftens gegen eine Dame!! unschidlichen Tiraben ift fie wieber ploglich eine angebetete Elifa! Rurg ber Brief hat mir nicht gefallen, aber bie Antwort auch nicht viel beger. Sie murbe mich amar empfindlich argern, wenn fie an mich mare, aber nicht wegen bes Bortheils, ben fie wirklich bat, als ben fie zu baben glaubt, nicht wegen bes Geifts fonbern wegen bes Tons. Es ist unangenehm und widrig, eine Berfon wie bie Rede, die, ohne es zu wiffen, tausendmal näber an Lavatern und feiner Ibeenrephe hangt, als fie jemals an Nicolais und Consorten hieng und hangen wird, eine Berson, die immer noch Enthousiastinn nur in einem andern Rode ift, es ift widrig fage ich, eine folde Berfon mit

<sup>1</sup> Den 22. Robember.

nüchterner Philosophie um sich wersen, auf einen Kopf, wie doch Lavater immer ist, herabsehen, ihm Lehren geben wie sie sehr darinn zu thun assettirt und besonders ihre Freundschaft als einen Preiß auf seine Sinnesänderung und Beßerung sehen zu sehen. Meine Freundschaft, sagt sie ihm z. B., werde ich keinem entziehen, der sich ihrer nicht unwürdig gemacht hat. Bode sieht mit allen Gliedmassen aus dem Briefe heraus, ich glaube sogar, daß er ihn ganz gemacht hat. Die ganze Sache ist diese, dass Lavater dabey verliert und die Recke nichts gewinnt! Die Briefe sordert er freilich auf eine empsindliche Art, aber doch noch beleidigender ist die Art, wie sie siem verweigert.

Den 20. November.

Ich hatte ben beiliegenden Brief schon gesiegelt als ich die Ihrigen erhielt. Freude und Beschämung wechselten in meiner Seele. Ich hatte zwar mit ziemlicher Bestigkeit darauf gebaut, daß hier ein Misverstand oder Versehen seyn tönnte, aber die hintergangene Erwartung machte mich mismuthig, und Sie wissen, dass man da gerne das Ueble glaubt. Nun haben Sie mich durch Ihre lieben Briese wieder ins Leben erweckt.

Die Botenfrau will in einer halben Stunde schon bier sen und sich auf den Weg machen. Ich habe also nur noch für ein paar Worte Zeit und Ihre Briefe werde ich erst in der Stille für, mich genießen.

Einestheils freut es mich, daß Sie die Lage der Dachröben so mit angesehen haben; sie wird Ihnen Ihre eigene um so lieber machen. Ueberhaupt habe ich Sie im Stillen schon oft um eben das beneidet, warum ein anderer Sie vielleicht beklagt. Der Mangel an äusserlichen geselligen Ressourcen dwingt Sie, in Ihrem Geist und Herzen Beschäftigung zu suchen, und nie hätten Sie vielleicht die Schätze in Ihrem eigenen Wesen entdeckt, wenn nicht ein geistiges Bedürfniß Sie darauf ausmerksam gemacht hätte. So viele tresliche Menschen reifft ber Strom ber Gesellschaften und Zerstreuungen mit sich bahin, dast sie erst bann zu sich selbst kommen, wenn sich die Seele aus dem Schwall von Nichtigkeiten nicht mehr empor arbeiten kann. Es sieht vielleicht misanthropisch aus, aber ich kann mir hier nicht helsen, ich bin Kleists Meinung: Ein wahrer Mensch must fern von Menschen seyn.

Daß Ihnen Körners Briefe sein Wesen vergegenwärtigt haben, freut mich sehr. Es ist tein imposanter Karakter, aber besto haltbarer und zuverlässiger auf der Probe. Ich habe sein Herz noch nie auf einem falschen Klang überrascht; sein Verstand ist richtig, uneingenommen und kühn; in seinem ganzen Wesen ist eine schöne Mischung von Feuer und Kälte. Ich werde Ihnen nach und nach mehrers von ihm zu lesen geben.

Es ist brav baß Sie dem Plutarch getreu bleiben. Das erhebt über diese platte Generation und macht uns zu Zeitzgenossen einer beßern kraftvollern Menschenart. Lesen Sie doch diesen Sommer auch die Geschichte des Königs v. Preussen,<sup>2</sup> und geben Sie mir Ihre Gedanken darüber. Ich werde sie auch lesen.

Mich beschäftigen jest Dinge, die mein Herz nur flach rühren, der Geisterseher und drgl. Ich sehe mit Sehnsucht der Epoche entgegen, wo ich meine Beschäftigungen für mein Gefühl besser wählen kann.

Frau von Stein habe ich besucht, und die schöne Beichenung von ber Angelika, 3 auch die von Lips 4 bei ihr gesehen.

i Rleift (Chr. Ew. v.) Sammtl. B. (Berl. bei Herbig) I. S. 152 im Gebicht: Sebnsucht nach Rube.

<sup>2</sup> Die Histoire de mon temps, die 1775 und bann in ber Sammlung ber Berte 1788 erschien und bamals in Beimar und Jena biel gelesen wurde. Bgl. an R. 1. 349. 352.

<sup>3</sup> Angelita Raufmann, die deutsche Malerin in Rom; von Goethe während seines römtichen Aufenthalts viel befucht und verehrt. Sie lieferte Beichnungen für die Titeltupfer ju Goethes Schriften in Goschen Ausgabe. Bgl. auch G. an Fris Stein S. 47.

<sup>4</sup> Johann Deinrich Lips, ein Schweizer, ebenfalls eine römische Betanntichaft Goethes. — Beibe Zeichnungen waren jebenfalls burch Goethe in ihre Sanbe getommen.

Bir haben uns mit einander nach Rom versezt; in ihrem Saal hängt eine große topographische Charte davon. Frau von Stein ist mir sehr werth und lieb geworden und das danke ich Ihnen. Borher kannt ich sie nur wenig. Die Imhof habe ich noch nicht gesehen, ich fürchte mich vor der langweiligen Reizenstein. Frau von Kalb ist recht wohl und sehr aufgeheitert. Ich sehe sie aber auch wenig, weil ich überhaupt, seit ich bier bin, nur 2 mal ausgekommen bin.

Rächstens mehr. Die Botenfrau ift ba. Noch einmal bitte ich Sie wegen meines Mistrauens um Verzephung. Ich batte es Ihnen verschweigen können, aber ich halte es hier mit ber Aufrichtigkeit, und will lieber von Ihnen ausgelacht sehn, als mir vorzuwerfen haben, baff ich Ihnen etwas zustäckielt.

Leben Sie recht wohl, und noch viele gute Buniche jum Geburtstag; ich werbe ben November nun um fo lieber haben.

Geburtstag; ich werbe ben November nun um so lieber haben. Abieu, meine liebsten Freundinnen. Denken Sie meiner wie bisher mit Liebe. adiou. adiou.

\$.

# \* 113. Schiller an Lotte.

Abends b. 22. Nov. 1788. [Sonnabend.]

Ich muff Ihnen boch noch einen schönen guten Abend sagen.

Ich habe heute Ihren Geburtstag auf eine für mich gar angenehme und wohlthätige Art beschloßen. Der himmel schenkte mir eine gute Stimmung (er muß diesen Tag einmal besonders lieb gewonnen haben) und ließ mich in heitrer

i Bohl die Sattin des seit 1787 in Beimar als Kammerherr lebenden, vermaligen öfterr. Hauptmanns Ernft v. Reigenstein. In einem Briefe von Mimi v. Dertel an Friederite v. Holleben (Sept. 1787), der sich guf Ereisenskein besindert, fleht: "Auch ist eine Frau v. Reizenstein die ein Frl. v. Faltens fein bei sich hat, aus hof hiehergezogen."

Stille mich selbst geniessen. Seit ich hier bin war ich von Arbeiten, die mir noch gar nicht recht ans Herz wollen, gespannt und zusammengedrückt; dieß war der erste Tag wo ich mein Wesen wieder in einer lebendigen Bewegung fühlte. Ich überliess mich süßen dichterischen Träumen; alte erwärmende Ideen wachten wieder bei mir auf. Kurz ich war in dem Zustand, wie es in den Künstlern heißt

— "in der schöneren Welt, wo aus nimmer versiegenden Bachen Lebensfluthen der Dürstende trinkt und gereinigt von sterblichen Schwächen, der Geist in des Geistes Umarmungen sinkt. 1

Und dieses Bergnügen lassen Sie mich Ihnen banken. Sie sind die Heilige dieses Tages, und es freut mich noch einmal so sehr, wenn ich es aus einer so lieben Quelle empfange.

Ich lasse jest die Ideen, die der schöne Rudolstädtische Sommer in mir getrieben und zum Reimen gebracht hat, in stillen Augenbliden eine nach der andern an mir vorbeyziehen, und beschwöre sie, wie Schröpfer feine Geister. Die guten Geister stelle ich bei Seite, und die Bösen müssen Busse thun und sich bekehren; denn es sind mir zuweilen auch böse und ungläubige Geister bei Ihnen gekommen. Die guten will ich Ihnen nach und nach zuschieden.

Ich freue mich lebhaft auf ben nächsten Sommer. Möchte bie Zeit biesen Winter nur recht rasch und sich ausser Athem laufen, dass sie darnach den Sommer nicht mehr recht sort kann. Aber die Zeit ist ein kaltes fühlloses Ding das von Freud und Leid der Menschen keine Notiz nimmt, und sut lauter Eigensinn immer langsamer geht, je mehr man es

<sup>1</sup> Dieje Berje murben bor bem Drud bes Gebichts geftrichen.

<sup>2</sup> Joh. Georg Schröpfer (ober Schrepfer), Raffeeldent und Geifterbefcmorer ju Reipzig in ber Rloftergaffe, machte feiner Zeit burch feinen Schwindel viel Auffehn und ftand mit bornehmen Personen in Berbindung. Er erschof fich 1774. Sierte, Schwinder und Schwärmer S. 288 fgg.

sortstößt, und wenn sie uns ja einmal eine solche Gefällige teit erweist, so ist sie von dem kleinen Kapital unsers Lesbens gestohlen.

Ich verfalle da, glaube ich gar, in Poesie, aber das sind noch Reste von der Laune, die Sie mir zu gut halten müssen. Die Einkleidung mag auch sehn wie sie will, so bleibt der Gedanke wahr und herzlich wahr, dass ich mit ganzer Seele dei Ihnen bin. Gute Nacht. Ein dienststertiger Rachtwächter versichert mir, daß es 10 geschlagen habe, und das versichert er immer  $^{3}/_{4}$  Stunden später — also will ich Sie nicht länger vom Schlasen abhalten.

d. 26. 1 Hier eine Reuigkeit, die ich Ihnen gleich wie ich sie empfangen mittheilen will. Frau von la Roche wird aller Wahrscheinlichkeit nach in wenig Wochen oder gar Tagen — hier seyn. Ihr Mann<sup>2</sup> ist gestorben; und sie hat schon längst an ihre hiesige Freunde geschrieben, daß sie wie er die Augen jugedrückt habe, sich nach Weimar ausmachen werde. Wenn Sie bald kommen, so sinden Sie sie hier noch, wo nicht gar das Gewitter auch gegen Rudolstadt zieht.

herr von Knebel erzählt mir (er ift vor einigen Tagen mit Göthend wieder hier angekommen), daß das bose Lolochen das schone Glas zerbrochen habe. 3 Habe ich mirs doch einzgebildet, dass die Herrlichkeit noch zu Trümmern gehen würde. Er hat Ihnen aber, wie ich höre, ein noch weit schöneres Physikalisches Präsent 4 gemacht, das Sie mir nächstes Frühziahr hoffentlich noch werden zeigen können.

<sup>1</sup> Die 6 ift aus 5 corrigirt ober umgefehrt.

<sup>2</sup> Mag Laroche, als Conferenzrath am furtrierifden Sofe verabschiebet, wohnte julest in Offenbach und starb am 21. Nov. 1788. Lengefelbe tannten bie Laroche von Ihrer Rudreise aus ber Schweiz.

<sup>3</sup> Am 21. Juni 1788 hatte Knebel aus Jimenau an Lottoen geschrieben: "Ich habe für Sie ein Glasbecherchen zu ben Steinen mit beigelegt. Lassen Sie ein H. darauf schneiben und trinken Sie daraus zum Andenken unsers Freundes schron. Ich werbe es auch so thun." Url. III. S. 201. 4 Jedensalls mit dem Briefe vom 19. Rovember, Url. III. S. 307.

Er ist gar munter und wider seine Gewohnheit ganz gessprächich zurückgekommen, und kann gar nicht mübe werden, das herrliche Leben in Jona zu rühmen. Er hat mir aber dißmal recht wohl gefallen, er schien fröhlicher und ganz verjüngt. adieu für heute.

## \* 114. Lotte an Schiller.

ben 22ten Novbre [Sonnabenb]. 88 gegen 5 uhr

Seit langer zeit mache ich mir an meinen Geburtstag die freude, an einen von meinen Freunden zu schreiben, der tag wird mir dadurch lieber daß ich ihn durch das Andenken an Menschen die mir lieb sind merkwürdig mache. Dies ist der erste den ich, seit unsrer Freundschaft, seire; er sei uns deswegen immer lieb! — Sie sehn wohl den schönen Abendhimmel auch? Ihre Freundschaft erhellt mein dasein eben so lieblich, als die unter gehende Sonne die Wolken eine hellt! Möchten Sie bei uns sein diesen Abend! doch; nein eigentlich bin ich heute nicht gestimmt mich zu freun. Mir ist nicht wohl, es wird denke ich ein Schnupsen heraus kommen. Freun Sie sich also Ihrer Einsamkeit, und sein mir nicht fern in gedanken. adieu!

#### Mittwoch ben 26ten

Guten Morgen! was mögen Sie jezt machen? Die Natur ist heut freundlicher, der himmel so blau, und die Sonne schön, aber das Weiße Gewand der Berge will mir doch nicht gefallen. — Heute ist endlich einmal ein Brief von Wolzogen gekommen, viel länger als der aus Strasburg ist er eben nicht; er ist wohl, und recht zu Hause schon in Paris. Die Menschen mag er noch nicht recht, und es ist mir ganz glaublich. — Nun zu Ihren Briefen; daß Sie auf Nachricht von uns hoften, und nichts bekamen, wurde mich betrüben

wenn die Schuld an uns gelegen hatte. Daß Sie zweifeln konnten an uns, konnte ich mir nicht recht denken, aber Sie kennen vielleicht unfer Geschlecht nur an diesen Zügen; bei uns, lieber Freund hoffe ich werden Sie lange zweifeln können ohne Ursache zu haben, uns Veränderlichkeit zuschreiben zu können.

Daß Sie einsam leben freut mich; benn eigentlich möchte ich gern allen Menschen Ihre Gesellschaft nicht gönnen. Und dann, fieht ein Geift wie ber Ihrige bie Dinge in einer gewißen Entfernung in einen ichonern Lichte, als fie wirklich haben, und die Welt wird Ihnen lieber bleiben in dieser entfernung. Sie finden felten folche Menschen wie Sie, baber mußen Sie sich zu tief herunter ftimmen, und biefes macht dann ein Gefühl von leerheit und getäuschter erwartung baß Es ift mehr Menschenliebe, fie in der Ferne gu beobachten, als wenn man sich unter sie berum treibt; ba erftidt wohl oft das warme gefühl für die Menschheit, wenn man so alle ihre Rleinheiten mit ansieht. 3ch lebe gar still und ruhig in meiner Stube, und bin froh daß ich mich mit mir felbst beschäftigen fann; nur Abends jum Thee versam= meln wir uns, und bann wird gelesen; aber es wird mir boch immer ichwer mein fleines Zimmer zu verlagen. Geftern las ich viel in Gibbon, die Geschichte ber Christlichen Religion, und seine gedanken darüber gefallen mir febr: er führt bie verschiedenheit fehr gut und icon aus, wie bie Beiftlichen und Geschichtschreiber dagegen die Religion ansehen mußen, und fie untersuchen; ich glaube es find viele Ideen darinn die Ihnen gefallen wurden. — Dem Plutarch vergeße ich auch nicht babei; bas Ende bes Bompeius hat mir weh gethan, und Cosars Betragen dabei gefiel mir. 3ch habe mir jest eine große Reisebeschreibung 1 angeschaft, die

<sup>1</sup> Bgl. an Frit Stein bei Url. I. S. 428: "Da habe ich jett in ber Bibliothef eine Sammlung entbedt, die mir viel Freude macht; est ift eine Geschichte ber Entbedungen ber Portugiesen und Engländer. Unter andern intereffirte mich ein Prinz Heinrich von Portugal, der die mehrsten Länder

mich freut, es ist eine Sammlung von Reisen, und vorzüglich auch die Entbedungsgeschichte von Indien; die Portugiesen haben doch viel Berdienst um die Welt, denn sie hatten den mehrsten Eifer. Ich glaube ich mache auch noch Entbedungen von ländern, denn ich habe so eine innige freude daran, daß ich gleich die Reise um die Welt antreten möchte. Es muß ein besondres Gefühl sein, in einen andern Weltheil sich zu sehn.

Meinen Geburtstag babe ich gar einsam verlebt, es war niemand mit uns als die beiben Sollebens, 1 wir lafen ben gangen Abend in einen frangösischen Roman, ber mich interefirte; ber ton ift gang eigen, fo einfach! er ift aus ben englischen Uebersett, und heißt Julie de Roubigné, 2 bas Ende gefällt mir nicht, benn die Caractere bleiben nicht in gleicher Saltung, und ein ebler Mann wird am ende fo flein, fo niedrig, daß es orbentlich argert. In folden gefellicaften find Romane aut zu lefen; auch bin ich gar fleißig jest und lerne Taroc hombre, wenn man fein Intereffe am Gespräch findet, so febe ich jest wohl ein, daß das Spiel nicht übel ift, und ber gesellschaft einige Unterhaltung mehr giebt, zumahl bei einen Spiel wo ber Berstand sich boch auch babei beschäftigen muß. Ber alfo die mahre Urfache von meiner Freude am Spiel mufte, murbe fich eben nicht fehr geschmeidelt finden, bente ich, aber ich tann mir nicht helfen. Mein Beift bekommt immer mehr eine ernsthaftere Richtung, burch Die Ginsamteit, und meine Beschäftigungen, bag es mir weh thut mich so lange von bingen zu unterhalten, die mich gar nicht rühren; bas Spiel befreit mich bavon; ich habe bie Bolleben recht gern, aber fie nimmt zu wenig theil an die Dinge, um mich fo lange Stunden nur unterhalten ju ton-

entbedte und so brav war." Es ift vielleicht bie "Sammlung ber besten und neuesten Reifebeschreibungen in Uebersehungen und Auszug. Aus den Originalwerken nach einem verbefferten Plane bearbeitet." 34 Bbe. Berl. Mylius 1763—1769.

<sup>1</sup> Die Freundin Frieberite und ibre Schwester Lina.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Henry Mackenzie, 1745—1831) Julia de Roubigné; a tale, 1777. 2 85c.

nen, ohne die lieben, wohlthätigen Karten. Gine so eifrige vertheidigerin des Spiels hatten Sie wohl nicht in mir gesucht?

Arbeiten Sie nicht wieder an dem schönen Gedicht? ich möchte wohl daß es sertig ware; es ist so manches darinn was ich mir merken möchte, um mir dann angenehme Stunden zu machen; ich lerne so gern schöne Stellen auswendig, um mir in manchen Momenten wohl damit zu thun. Jezt habe ich aus Herbern das Gedicht gelernt, Was singt in euch ihr Saiten. Es herrscht eine so warme Sprache, und so ein Bohllaut in Herders Gedichten. — Auch Haller habe ich jezt; in dem Gedichte über den Ursprung des Uebels sind schöne Stellen.

Göthe ist wohl nun wieder in Weimar? er war lange bei Knebeln oder vielmehr in Jena, ich möchte wohl wißen, was K. nun alles von ihm abgelernt hätte. —

Heute vor 14 tagen waren wir uns boch näher! es trennten uns nur einige Berge, benn die Wege von Erfurt und Beimar find nicht sehr entfernt von einander, der 12te Theil unsrer Trennung ist hoffe ich nun vorbei, oder viel-leicht gar mehr.

Daß Sie die Stein lieb gewinnen freut mich, sie ist auch gar angenehm und verständig; ihr Geist hat oft eine traurige Stimmung, und so ernst, daß sie mich anstecken könnte, aber übrigens gehe ich gar gern mit ihr um, und habe viel zutrauen in ihre beständigkeit und Discretion. — Daß die Kalb heiter ist zeigt daß ihre Gesundheit gut ist, und ich höre es gern wenn Menschen die mir lieb sind, heiter sind. Daß Ihre Einsamkeit manches nicht gern hat glaube ich gern, denn ich weiß, wie es mir sein würde, wenn Sie an einen Ort mit mir wären, und ich Sie nicht sehn könnte. — Mir ist es oft leid, daß die Menschen zu viel von einen verlangen und glauben ihre Gesellschaft müße man gern

<sup>1</sup> Jebenfalls auf Schillers Empfehlung, ber Hallers Gebichte wegen ihrer Liefe, Kraft und Rühnheit schätte. Bgl. Die Abhandlung über naive und sentimentale Dichtung.

haben. ich bin oft in dem Fall hier; doch; muß man ihrer Eigenliebe auch verzeihn, sie sinden sich selbst freilich angenehmer als man sie.

Eben habe ich mit bem Mann ber die Bucher transportiren soll gerebt, ich habe als Beisheit es noch beger gemacht als burch die Post es zu schien, weil man hier so theuer ist. ich bente, Sie werben sie morgen Abend baben. —

Daß wir noch mehr von Körner hören sollen ist mir lieb.
— Run leben Sie wohl lieber Freund!

Lette L.

Bas macht der Schnupfen? Meine Mutter sagt Ihnen viel schönes, ein Zahn ist nun heraus, sie litte noch immer am geschwollnen Gesicht die Zeit über, vielleicht giebt sich nun das Uebel; ich möchte es wohl! adieu! adieu!

### \* 115. Caroline an Schiller.

ben 26. Novbr. [Mittwoch.]

Ich begreife nicht welchen Schnedengang unfre lezten Briefe genommen haben. Aber, lieber Freund wie war es möglich — boch Ihre Offenheit macht Ihren Unglauben so gut, daß man Sie noch lieber darum haben könnte. Daß Sie viel einsam leben, freut mich. Es kann Ihnen nicht anders als wohl thun, wenn Sie viel in sich sind. Aber es ist doch nicht andem, waß Ihre Freunde in Wei. sagen daß Ihre Gesundheit diese Lebensart nicht trägt? Ich hoffe es ist Gigennut in ihrer Sprache, aber seien Sie doch ja achtsam auf sich. O wie oft und wie lebhaft sind Sie auch uns gegenwärtig gewesen seit Ihrer Entsernung. Oft ists mir, als wäre keine Entsernung, und das wahre heil'ge Band der Freundschaft über den Gesehen der Körperwelt. In andern Momenten sühlt man aber doch wieder unser enggebundenes

Dasein, und daß Gegenwart, Leben und Sprache boch etwas anders ift. "Röftlich ift bes gegenwärt'gen Freunds gewiße "Rebe, beren Simmelsfraft, ber Ginfame entbehrt." 1 Bir gingen vor einigen Tagen (ich und Lottchen) ben Weg am Bafer und ein lebendiges Andenden Ihrer und ber Bergangenheit ging mit uns. Unfre Berge find icon, im Schnee gehüllt, und im Morgen und Abendlicht strahlen fie in einer Röthe, die ber Seele die lieblichften Bilber guführt. Es ift febr mabr mas Sie über unfer ftilles Leben fagen, mir ift auch febr mobl babei. Mechanische Gefellschaft ift mir fein Bedürfnis, und interregante die Bucher nicht ersepen tonnen, murbe uns an mehreren Orten als Rubel. feblen. Ich bin Schnupfen und Kopfschmerz noch nicht los geworden, und ohne völlige Gefundheit entflieht mir bas Leben als ein flacher Traum, ber wenig bleibenbe Spuren im Innren jurudläßt. Ich lese ben Shaftesbury 2 mit febr viel Intreße ist, und finde fehr viel feine Beziehungen und vielfagende Blide barin, einige ahnliche Ansichten mit Ihren Briefen3 finde ich auch, in diesen ift boch munberbar viel conzentrirt, Körner hat wohl recht, es zu beklagen, daß Sie ist keine Luft bazu baben. 4 Es freut mich baß Sie uns noch mehr von R. ichiden wollen, sein ganges Wesen gieht mich febr an.

Ist Gothe nun wieder zurud? Ich glaube immer an starde Berührungspunkte unter ihnen und, bin begierig wie sie zusammentreffen.

hier Nachricht von Wolzogen, aber so turz und prefirt wie gewöhnlich. Seine Einrichtung freut mich, ich bende, er soll seine Blane ausführen können. Berzeihen Sie, ich

<sup>1</sup> Goethe, 3phig. IV, 3; an einen Ausbrud in 1, 1 flingt bas Bort ,enggebunbenes Dafein" an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graf v. Shaftesburh (1871—1713). Bebeutenber philosophischer Schriftskeller. Seine Werke erschienen unter bem Titel: Characteristics of men, manners, opinions and times, 3 Bbe. Lottens hinterlassene Paptere enthalten viele Excerpte auß biefem Schriftseller.

<sup>3</sup> Julius und Raphael.

<sup>4</sup> Rorner I. S. 229.

habe das Zettelchen für Sie, gelesen. Ists eine Indistrezion, so war sie beinah unwilltührlich, der Zettel siel mir in die Hand, und als ichs gelesen hatte, siel mirs erst ein daß ichs nicht gesollt hätte. Wolzogen ist ganz einheimisch in Paris wie es scheint, doch sieht er es noch zu sehr mit deutschen Augen an, er wird wohl auch manche Menschen da noch beser und wahrer sinden als er izt wähnt. Der erste Eindruck von Franckreich war bei mir ganz derselbe. Viel Stoff müßte Ihnen eine Reise nach Paris wohl geben 1, doch dunckt mich, Sie brauchen den nicht von außen her zu nehmen.

Adieu — es ist immer ein schöner froher Tag, an welchem Ihre Briefe antommen, ich freue mich auf ben Freiztag <sup>2</sup> — Adieu lieber Kreund!

Beulwiz grüßt Sie, und ber Prinz emphielt sich und bandt febr für bas Buch 3 --

# \* 116. Schiller an Lotte.

Donnerstag Abends [27. November.]

Eben komme ich nach haus und finde das liebe Rudolsftädtschen; auch, damit alles angenehme gusammenskommt, einen Brief von meinem Körner. 4

Wie freut es mich, daß Sie Sich an Ihrem Geburtstag mit unferer Freundschaft beschäftigt haben. laffen Sie mich hoffen, daß auch die noch kommenden Ihnen den nehmlichen Gegenstand mit Vergnügen zurüchtringen.

Ich wünsche Ihnen Glüd zu Ihrer Kartenbekehrung. Wie Sie dieses, einmal nothwendige, Uebel ansehen und nehmen, haben Sie ganz vollkommen recht; doch geben Sie glaube ich darin zu weit, wenn Sie dieses Mittel bloß zu

<sup>1</sup> Bolgogen freint biefen Borfdlag gemacht gu haben.

<sup>2</sup> Freitag Abends tam bie Botenfrau nach Rubolfiabt jurud.

<sup>3</sup> Bgl. S. 112.

<sup>4 1. 6 241,</sup> Dienftag ben 24. Rov.

solchen Gesellschaften verweisen, die keiner edlern, feinern und ernsthaftern Unterhaltung empfänglich sind. Auch in die besten Gesellschaften nisten sich zuweilen Augenblicke der Ersichlassung, oder einer schmerzhaften Ueberspannung ein, worden das Spiel zuweilen befreyt. So leicht ich es entbehren kann, so ist mir doch zuweilen in drückenden Stimmungen Erleichterung dadurch gegeben worden, und da wäre es denn doch schlimm, wenn nur leere Menschen sich dieses Berdienst um einen erwerben könnten. Auch beim Spiel fühlt man es sehr angenehm, mit wem man spielt.

Der Ernst Ihres Wesens läßt Sie diese frivole Unterhaltung verachten, und das ist vortreslich. Eben dieser Ernst
unterscheidet Sie aus hunderttausenden, und bewahre der himmel, daß ich Sie anders wünschte. Wie nahe hat Sie diese Eigenschaft meinem Wesen gebracht, (das ist freilich für Sie
wenig, aber mir ist es eine Quelle von Vergnügen) aber
hüten Sie sich, daß Ihnen dieser Jug zu ernsthaften Dingen
die armen guten Menschlein nicht verleide, mit denen man
einmal leben muß, und Sie in Ihren Lagen mehr als Meinesgleichen. Intoleranz gegen andre Menschen ist eine Klippe, an der besonders gerne die Menschen von Karakter
und zartem Gefühle scheitern. Bon dieser Seite also wünschte
ich Ihnen lieber einige Tropsen leichtes Blut mehr, wie wohl
ich Ihnen nicht zur Last legen kann, daß Sie gegen Ihren
Rebenmenschen finster sind.

Ueberhaupt tommt mir vor — und das mag freilich ein eigennütziger Bunsch unsers Geschlechts seyn — mir tommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind, die liebe heitre Sonne auf dieser Menschenwelt nach zu ahmen, und ihr eigenes und unser Leben durch milbe Sonnenblide zu erheitern. Bir stürmen und regnen und schnepen und machen Bind, Ihr Geschlecht soll die Wolken zerstreuen, die wir auf Gottes Erde zusammen getrieben haben, den Schnee schneelzen, und die Welt durch ihren Glanz wieder verjüngen. Sie wißen was für große Dinge ich von der Sonne halte; das Gleiche

niß ist also bas Schönste, was ich von Ihrem Geschlechte nur habe sagen können, und ich hab es auf Unkosten bes meinigen gethan!

Es ist gut, daß Sie Sich Ihr kleines Zimmer (benn troz dem weggenommenen Ofen kann ich es nicht mit der Beterskirche vergleichen) durch Reisebeschreibungen recht groß und weit machen. Mir ist es immer ein unaussprechliches Bergnügen, mich im möglichst kleinsten körperlichen Raum im Geist auf der großen Erde herum zu tummeln. Indessen auf das wirkliche Reisen lassen Sie Sich doch lieber nicht ein — bleiben Sie uns so nah als möglich.

Sie haben mich ordentlich und sehr angenehm mit der Ausrechnung überrascht, daß der 12te Theil von unsrer Trennung vorüber ist. Wie lang ist mir aber dieser 12te Theil schon geworden, und wie langsam werden die übrigen Eilfe sein! Aber gottlob! Indem ich schreibe zerstiesst die Zeit unter meinen Händen. Bählen Sie darauf, das ich mit den Erdbeeren oder noch früher erscheine!

Dank Ihnen für Ihre Sorgfalt um bas Pad. Es ist boch immer gut, wenn man unter bem Einfluß ber Weißheit steht. Ich will bas ersparte Gelb zu Feberkielen und Briespapier verwenden, und Sie mit recht vielen Briesen dafür beimsuchen.

Der Chere Mere wünsch ich Glück zum ausgezogenen Jahn. Das geschwollene Gesicht hoffe ich soll sich legen, es ist wahrscheinlich noch ein Rest vom vorigen, und durch den Reiz den die operation gemacht hat, vermehrt worden. Ich wünsche ihr vom ganzen Herzen auf immerdar davon befreyt zu seyn; nun aber hoffe ich das beste, da sie den bösen Jahn verloren hat. Machen Sie Ihr recht viele Empsehlungen; wie oft habe ich mich indeß schon der Abende erinnert, wo wir uns beim Thee um den ersindungsreichen Odyseus verssammelten! Ich habe jezt auch eine CassoMaschine, die aber sich muß es zu meinem Lobe sagen) sehr mäßig gebraucht wird.

Leben Sie nun wohl beste Freundinn und sahren Sie sort recht glücklich zu leben und meiner dabei eingedenk zu bleiben.

Schiller.

# \* 117. Schiller an Caroline.

Donnerstag b. 27. Nov. 88.

Dank Ihnen liebste Freundinn daß Sie mir meinen unglücklichen Zweiselmuth verziehen haben. Je größer meine Sünde ist, desto froher will ich seyn; und Sie können mein Gewißen durch nichts beßer erschüttern als wenn Sie mir durch recht viele und recht große Briese die Abscheulichkeit meines Vergehens erweisen. Aufrichtig aber, ich habe in meinem Herzen doch keinen ganzen Zweisel zusammen gebracht, so bedenklich auch die Umstände waren.

Endlich also einen Laut von Wolzogen, und einstweilen genug, um wegen seiner ruhiger zu seyn. Er ist doch endslich glücklich an Ort und Stelle, und wir sehen, daß es nur bei ihm stehen wird, seinen Lebensplan auszusühren. Wenn er aber jezt ben so wenig Gesellschaft seine Nachrichten so klein zuschneibet, wie arm werden sie alsdann erst ausfallen, wenn seine Bekanntschaften sich häusen. Ich sürchte, der große Brief wird eine Riesengröße erreichen. Hoffentlich antworten Sie vor dem nächsten Freitag noch nicht, dass ich auch noch einen kleinen Einschluß seinlegen kann, den ich Ihnen mit nächstem Sotelntage schieden will.

Bolzogens Urtheil über Paris konnte unter biesen Umständen wohl nicht anders ausfallen. Das Objekt ist ihm wirklich noch zu groß; sein innrer Sinn muß erst dazu hinsaufgestimmt werden. Er hat eine Elle mit gebracht um einen

<sup>1</sup> Die linke untere Sde bes erften Blattes ift abgeriffen, boch ift in ber borletten Zeile ber i-Punkt und bas n, in ber letten bie obere halfte bes t und bas n erbalten.

Coloß zu meffen. Ich glaube mobl, baff er am Riel einer langen Befanntschaft mit Baris so ziemlich zu bemselben Urtheil jurudtommen mag, aber er wird es aus andern Dotiven und aus einem andern Standpunkte thun. Wer Sinn und Luft für die große Menschenwelt bat, muff fich in biefem weiten großen Element gefallen; wie tlein und armfelig find unfre burgerliche und politische Berhaltniffe bagegen! Aber freilich muff man Augen haben, bie an großen Uebeln, bie unvermeidlich mit einfließen, nicht geargert werben. Der Mensch, wenn er vereinigt wirkt, ift immer ein großes Wesen, so tlein auch die Individuen und Detaile ins Auge fallen. Aber eben barauf, buntt mir, tommt es an, jebes Detail und jebes einzelne Bbanomen mit diesem Rudblid auf bas große Bange, beffen Theil es ift zu benten, ober mas eben fo viel ift, mit philosophischem Beifte gu feben. holperigt und höckerigt mag unfre Erde von dem Gipfel bes Gotthards aussehen, aber bie Ginwohner bes Monbes feben fie gewiß als eine glatte und icone Rugel. Wer biefes Auge nun entweder nicht bat, ober es nicht geubt bat, wird fic an fleinen Gebrechen ftogen und bas icone große Bange wird für ibn verloren fenn.

Paris freilich burfte auch dem philosophischen Beobachter vielleicht einen widrigen Eindruck geben; aber einen kleinen gewiß nie, denn auch die Berirrungen eines so seingebildeten Staats sind groß. Was für eine prächtige Erscheinung ist das römische Reich in der Geschichte auch bei seinem Untergang!

Mir für meine kleine stille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Haselnußschaale, woraus ich sie betrachte, ohngefähr so, wie einer Raupe der Mensch vorstommen mag, an dem sie hinaufkriecht. Ich habe einen unendlichen Respekt für diesen großen drängenden Menschensocean, aber es ist mir auch wohl in meiner Haselnußschaale. Mein Sinn, wenn ich einen dafür hätte, ist nicht geübt nicht entwickelt, und so lange mir das Bächlein Freude in

meinem engen Birtel nicht versiegt, so werbe ich von biesem großen Ocean ein neibloser und ruhiger Bewunderer bleiben.

Und dann (um doch recht ins Gelag hinein zu philossophiren!), dann glaube ich, daß jede einzelne ihre Kraft entwidelnde Menschenseele mehr ift als die größte Menschenzgesellschaft, wenn ich diese als ein ganzes betrachte. Der größte Staat ist ein Menschenwerk, der Mensch ist ein Werk der werk, der Mensch ist ein Werscharen großen Natur. Der Staat ist ein Geschöpf des Zufalls, aber der Mensch ist ein nothwendiges Wesen, und durch was sonst ist ein Staat groß und ehrzwürdig, als durch die Kräfte seiner Individuen? Der Staat ist nur eine Wirkung der Menschenkraft, nur ein Gesdankenwerk, aber der Mensch ist die Quelle der Kraft selbst, und der Schöpfer des Gedankens.

Aber wo gerath ich hin? Ich lasse meine Feber machen, und vergesse dass ich einen Brief und keinen Discours philosophique schreibe. Lassen Sie mirs dismal hingehen. —

Meine Gesundheit lassen Sie Sich nicht ansechten. Ich komme mir durch frische Luft und durch Bewegungen zu Gilse, wozu die schlechten Berge um Weimar herum schon noch gut genug sind. Frisch und gestärkt komm ich dann wieder nach hause und setze meine Arbeit mit mehr Leichtigkeit sort. Bertuch will sich das Ansehen einer theilnehmenden Sorgsfalt um mich geben, oder ber himmel weiß, was es ist. Ich glaube gar, er will mich verheurathen. Vergebs ihm der himmel, dass ihn seine Freundschaft so weit führte. Er plazte neulich etwas plump damit heraus; im Ernst er hat etwas mit mir vorgehabt, und weil ich mich in einem gewißen

<sup>1</sup> Der Legationsrath Friedrich Juftus Bertuch (1748—1828), eine in Beimar fehr geschätzte und in merkantilischen und finanziellen Dingen sehr brauchbare Personlichkeit. Auch Schiller hatte bald mit ihm in solchen Dingen zu ihun; letterer bermittelte ben Berlag ber Demoires, die Schiller herausgab, beim Buchhänbler Maude in Jena (an Rorner 1. 259. Urlichs Briefe an Schiller S. 67). Benn Schiller Brige Bermuthung richtig ift, so war es vielleicht Caroline Schmibt, an welche B. bachte.

<sup>2</sup> Corrigirt aus aber.

Clubb 1 noch nicht habe sehen lassen, so mag ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Es gieng mir mit ihm, wie Hamlet mit Guldenstern, als dieser ihn sondiren wollte; zum Ungluk fehlte mir der wizige Einfall und eine Flöte, um ihm eine ähnliche Abfertigung zu geben. Meint er es wirklich gut mit mir, so mag mir der himmel verzeyhen, daß ich es ihm nicht zutraue.

Ich bin wirklich feit meinem hierfenn recht gesund, und, welches viel fagen will, fogar von Schnupfen frei gewesen.

Gelesen habe ich seit unster Trennung noch nichts, mit besen Mittheilung ich Ihnen Bergnügen machen könnte. Ich hatte auch wirklich keine Zeit dazu. Den Shaktesbury freue ich mich einmal zu geniessen, vielleicht ist das ein Geschäft für ben Sommer.

Jezt überseze ich die Phönizierinnen des Euripides; die schöne Scene worinn Jokaste sich die Uebel der Berbannung von Bolynices erzählen läßt, ist es, was mich vorzüglich dazu bestochen hat. Ich bedaure nur, dass ich bep diesen Arbeiten zu sehr prossirt bin, und mich nicht genug mit dem Geist meines Originals familiarisieren konnte, ehe ich die Feder ansezte. Aber die Arbeit gibt mir Bergnügen, und kann am Ende doch keine andre als vortheilhafte Wirskungen auf meinen eigenen Geist haben.

Auch bin ich jest ftark über ben Geisterseher her; biß jest habe ich ihm aber noch kein großes Interesse abgewonnen. Auch meine Arbeiten loden meine Wünsche nach bem Sommer, weil ich bann hossentlich nur mit angenehmen beschäftigt sehn werbe.

Göthen sprach ich noch nicht. Es geschieht aber bieser Tage. Frau von Kalb habe ich heute besucht, und eine recht

<sup>!</sup> Seit bem 1. October 1787 war in Beimar eine Mittwochsgeseufchaft von Damen und herren, in der lein Abel zugelassen wurde. Es wurde gespielt, discurirt, getanzt, soupirt. Schiller, Bieland, Bertuch, Rammerrath Riedel, Hieland, Corona Schröter, Schmidts waren Mitglieder. An Körner I. S. 184.

geistwolle Unterhaltung bei ihr gefunden. Bie fehr wunschte ich ihrem Geist die Welt, für die er eigentlich geschaffen ist. Es liegt unendlich viel eigenes in ihrer Borstellungstraft und ihre Blide sind eben so scharf als tief.

Leben Sie nun recht wohl, frey von Schnupfen und von allen Leiden des Leibes und der Seele. Daff ich es nicht vergesse! Den neusten Brief von Körner schiden Sie mir doch zurud. Ich hab ihm noch etwas daraus zu beantworten. Abieu, beste Freundinn! Behalten Sie mich lieb. — Biele Empschlungen an Ihren Mann und an den Prinzen. Ewig der Ihrige.

Schiller.

## \* 118. Lotte an Schiller.

Rudolstadt den 2ten Xbre 88. Abends 6 uhr. [Dienstag.]

Guten Abend lieber Freund! Was machen Sie wohl eben jezt? — — Ich bin heute auf bem Schlitten gefahren, mit ber zweiten Holleben und der Ketelhuten, die ich gern habe. Es war große Gesellschaft in Haßel, und zu allen dem tamen die Prinzen und Prinzeßinnen, der Erbprinz<sup>2</sup> that nichts dort, als seine üble laune zu zeigen, und zankte gar sehr mit seinen Söhnen. Ich war froh daß sie gingen, und dann daß ich kein so böses Gesicht machen kann als der Prinz. —

Wir waren auch in Haßel zusammen 3, ber Weg, ben ich von Rochberg bazumal machte, mag jest recht wuste sein, und traurig. Auch die Steine auf benen wir saßen, waren voll Schnee, ber Bach zugefroren, und die entblätterten Bäume gaben mir ein trauriges Bild ber Berganglichkeit. Ach ber

<sup>1</sup> Bgl. G. 101. 104.

<sup>2</sup> Friedrich Carl. Bgl. S. 88.

Bann ? ift nicht feftauftellen.

Winter ist doch recht unangenehm! Auch der schöne Weg auf ben Wiesen bin, bem wir noch 1 einige mal zusammen gingen, alles mar fo leer, fo oede, die Beiden boben ihre entblätter ten ] Ameige empor, und bas geschrei ber Raben, bie traurig auf die weißen Felder herum flogen, ließen nur leben ahnden. Bas ift ber erfreuende Anblick ber grunen Wiesen doch dagegen so schön! Auch der Simmel ist schon lange verbedt, weber Sonne noch Stern bliden auf die Erbe. - Gine Caffeeparthie am Ofen, und der erfindungsreiche Dopfeus, ber uns von feinen Reifen unterhielte mare gar gut, ich wollte nicht schläfrig aussehn wie im Sommer am Abend. 2 Daß Sie gern an die tage bes vorigen Sommers benten freut mich berglich. Ich fuche mir viel Geschäfte und bin auch fleißig, aber Sie fehlen mir boch immer; mir ifts oft des Abends als mußte ich hören, daß Sie gekommen maren. gut daß ber Winter benn boch ein mal aufhören muß! und Wiedersehn ift auch eine Freude, die wenn die Trennung einmal verschmerzt ift, wohl werth ift bag man fie fühlt. adiou für beute, ich tann einmal nichts erfreuendes vorbringen, und möchte Ihnen boch gern freude für bie schöne Bergleichung meines Geschlechtes mit ber Sonne machen. - 3ch tomme boch wieber. Es ift alles im Saufe beschäftiget, und da ich vielleicht morgen durch dem Besuch meiner Schwägerin vom Sof, abgehalten werden tonte, schreibe ich lieber heute noch. Gben las ich Ihren legten Brief noch ein mal und freute mich über seine lange. icon ift es daß Sie uns bem Gang Ihres Beiftes folgen lagen, und uns von Ihren beschäftigungen fagen. es taufct mich oft angenehm, und ich bente wir waren gar nicht ge-Schiden Sie immer Ihre guten Geifter, Die Ihnen bier tamen, aber auch die bofen, wenn es Ihnen leichter macht; Freundschaft bie nur die angenehmen Dinge theilen

<sup>1</sup> Rann auch boch beißen.

<sup>2 28</sup>gl. G. 74 fg.

mag ist eigennuzig, ich theile aber gern auch bas Unangenehme mit Menschen bie mir lieb find. - Bas Gie mir über Tolerang mit Menschen sagen weiß ich gar wohl, und lerne sie immer mehr bulten, je mehr ich sie tennen lerne. por einigen jahren mar ich noch viel intoleranter weil ich ju viel foderte: mein Berg wollte fich an alles anschließen, und wenn es nichts für fich fand, mar ich oft bart, und unbillig, aber nun, ba ich wohl einsahe bag bas Berg bei wenigen etwas findet, ber Berftand aber bei vielen, fo trennte ich beibes von einander und bie Belt ift mir recht, wenn nur nicht alle aleiche Unsprüche auf mich machen, und ba wo das Berg geben foll und nicht tann, etwas verlangen, fo bin ich gufrieben. Fürchten Gie, I. Fr., alfo nicht baß ich unverträglich und unbillig werbe. Meine Ernfthaftigkeit ift mir um so lieber, weil wir uns badurch nabe tamen wie Sie fagen. Es ift mir lieb baß Sie mir an meinen Beburtstag einige zeilen ichrieben, unfre Gebanten begegneten sid also.

Ich habe einige tage ganz in andern Weltheilen zugebracht, und nahm die Landkarten zu Hülfe, und vergaß
ganz daß ich so auf einem kleinen Fleck Erde war. Aber
ich habe mich doch auch bei all meiner freude über die Menschen geärgert, daß sie so in fremde Gegenden reisten, und
alle die Länder als ihr Sigenthum ansahn wozu sie kein Recht
hatten, und nur das Gefühl, daß sie gesitteter, und vielleicht einige Kenntniße mehr hätten, ihnen das Recht gab
sich zu Herren auszuwerfen. Es würde uns doch nicht angenehm sein, wenn wir so auf einmal von unsern Fleck Erde
vertrieben würden.

In Shaftsbury lese ich auch. es kommen Ibeen barinn vor bie mir viel freude machen. Ich glaube es war die Art wie ihm Knebel mir gab, die mich abschreckte fleißig darinn zu lesen, er sagte es hätte ihm vorzüglich gebildet, und ich möchte doch eben nicht sehr viel Aehnliches mit ihm haben; aber er hat wohl Recht daß der Innhalt schön ist.

Die la Roche wird nun manches über den Tob ibres Mannes zu fagen baben, und vielleicht viel icone Borte. Es war ein auter Mensch alaube ich. Ich bente nicht, baß fich die Gewitterwolken auch hierher giehen werben benn fie bat boch teine so große Freundschaft zu uns. Wenn Sie noch bei uns maren glaube ich fonnte es geschehn, fie murbe fich gern für Ihr schönes Bild bedanten. t Go alt fie ift fo murden boch viele wohlthun fich um ihre Sand zu bewerben. denn so eine Frau fürchte ich giebt es so bald nicht wieder. 3d bachte. Bobe murbe um fie. ich mochte wißen auf welcher Seite die Eitelkeit ba befriedigt wurde, benn fie baben beibe nicht wenig. - Sie ift vielleicht jegt icon in Beimar, und Sie vergegen über die neue Freundin, daß noch Menschen in ber Welt find bie gern an Sie benten, und bie von Ihnen ein gleiches möchten. Wir haben freilich nicht fo viel fcone Bande unfrer Werte als Beweise bes verftanbes und Talente aufzuweisen, und werben es auch nie babin bringen, aber vergeßen Sie uns boch nicht, und fein Sie tolerant gegen uns bitte ich gar schön. Sagen Sie mir, was sie in B. pornimmt.

Ich habe heute einige Briefe von Montesquieu gelesen und bin sehr neugierig auf dem Esprit des loix geworden. ich werde es ehstens zu lesen anfangen. Morgen bekomme ich die Werke des Königs von Preußen, das freut mich. Körner ist doch wohl? wenn er Sie nur auf dem Sommer besuchte! seine Bekanntschaft machte mir freude. Es ist so ein wohlthätiges Gesühl einen Menschen in der Welt zu wißen, auf dem man sich so ganz verlaßen kann, und der

<sup>1</sup> Sollte bas ein wirkliches Bilb, Silhouette, sein, bas Schiller etwa burch Karl Laroche ihr geschickt hätte? Bei ber offenbar schaf Stitischen Stimmung, welche in biesem Kreise gegen die L. herrscht, möchte ich's kaun glauben. Wie wenn Lottes Worte auf Schillers Gedicht "die berühmte Frau" anspielten? Dasselbe erschien in Bertuchs Pandora für d. J. 1789, schon am 12. Juni 88 annoncirt Schiller es bei Körner. Es wäre dann Rottes Neußerung ein sicherer Fingerzeig für Schillers Tendenz bei dem Gedicht. Die Bandora war Ende October bereits erschienen.

alles vor einen thun könnte. Dies habe ich oft wenn ich an die Berbindung mit meiner Schwester benke; ich könnte mein Herz ganz auf sie lehnen und sie giebt mir oft Trost in trüben Augenbliden. Ohne sie könnte ich hier nicht eristiren, und sie würde mir an jeden andern Ort auch sehlen. Die Zeit hat uns nach und nach so zusammen gedracht; sonst liebten wir uns lange nicht so sehr. Wir waren uns fern, aber unsre Reise in die Schweiz half uns einander näher kennen zu lernen.

Heute vorm jahr waren wir uns auch ganz fremb, Den 6ten sahn wir uns erst, es war ein schöner Zufall ber Sie eben mit Wollzogen zu uns brachte! Ich weis noch daß ich ben tag so ganz in mir verschloßen war, ber Regen und Wind machte mir so unheimlich, und ben Abend freute ich mich so, ich hätte mir es nie am Morgen träumen laßen. — D es war ein guter Geist, ber Sie zu uns brachte. Und ich bente er soll auch nie unsre Freundschaft zerstören.

### Mittewochs früh. [3. Dec.]

Guten Morgen, ich bin einmal heut ins schreiben gekommen und ich war Knebeln eine Antwort schuldig, da hatte ich schon viel zu thun. Ich habe mir die Reisen des Mr. de Volney won ihm ausgebeten, es stand einmal etwas davon im Journal aller J. er versprach mir sie schon voriges Jahr. — Gestern Abend war ich so müde, von der Kälte, ach, die schönen milden Frühlingstage sollen recht wohl thun!

Wenn erscheinen nun Ihre Uebersezungen? ich freue mich gar febr barauf.

Meine Mutter ift ohngeachtet bes ausgerifnen Bahns noch nicht wohl, und leibet wieber an andern gabnen nun. ibre

<sup>1</sup> Voyage en Syrie et en Égypte.

<sup>2</sup> Journal aller Journale ober Geift ber vaterländischen Beitschriften, Samburg 1786. 87. 90. Die erften beiben Jahrgange redigirte J. L. v. heß, ben lesten h. B. Lawas.

Gesundheit macht mir oft Sorge, es ist ein trauriges leben, sich so ängstlich vor jede luft hüten zu müßen. Daß Sie wohl sind freut mich sehr, machen Sie sich nur immer bewegung. Nur einmal seit Sie von uns sind war ich mit meiner Schwester auf den Damm; da ich sonst so viel gehe, so ist mirs ganz sonderhar, so lange nicht herum zu gehn. In Schnee ist es keine Freude für mich.

Ist die Schmidt wieder in Weimar? Nun waren Sie wohl bei Goethe? wie sieht er jezt die Welt an? Nun adiou! ich freue mich den Sonnabend etwas von Ihnen zu hören. Sein Sie immer wohl und glücklich!

Lotte Lengefeld.

# \* 119. Caroline an Schiller.

[Dienftag, 2. December.]

[Das erfte Blatt fehlt.] gegen. 1 Dan bundt mir die Geschichte wird noch kein Roman, wenn einige Züge falsch sind. Die großen Revolutionen bleiben doch immer wahr, und eine große Seele versteht ihren Geist auch in der Ferne. Im Anschaun wahrer Begebenheiten schwebt doch immer der Seele ein großer Reiz 2 vor, sie wird in den Strohm der Begebenheiten geslochten, und in ferne Zeiten gezogen. Bor Sie ist deucht mich, eine Geschichtsarbeit in undichterischen Launen gut, und dieser Bechsel der Beschäftigungen, der mit dem Wechsel Ihrer Laune ginge, würde Ihnen glaub' ich manche unheitre Stimmung ersparen. Nur müßten Sie es einrichten, daß Sie die Geschichtsarbeit nicht auf einen festgesezten Zeitpunckt fertig haben wollten.

2 So in ber erften Ausgabe. Das Bort im Drig, fcheint eber Ring als Reig ju fein.

<sup>!</sup> Rörners Meußerungen über Schillers Beruf jum hiftorischen Fac (1. S. 232. 237 fgg.) icheinen Caroline ben Anlaß zu ber folgenden Auseinandersfetzung gegeben zu haben.

Mit dem Shaftesbury bin ich noch immer fehr zufrieden, ich finde viel barin mas ich an mein Wefen reihen tann, und was icon einen Theil meiner Metaphisid ausmachte. Uiber Sarmonie ber Belt, über alles ordnenden Berftand finde ich besonders schöne Ideen darin. nur immer, als fann ich meinen Geift, von ben allgemeinen Beltgeift nicht trennen, und als wurde ich in ihm zurud-(Lachen Sie mich nicht aus über biefe Borftellung die beinah aussieht als machte ich mich felbst zu Gott). Ift ber 3weifel als ein ewiger Ring um unser Dasein ge-Ist er das ewige ressort in unserm Geist? Wenn uns alles gewis mare mas murben mir anfangen? - Beilig ift boch ber große Schleier um die Dinge, und beilig die Rraft die ihn zu entfalten ftrebt, und in allem Jrrthum bleibt uns boch Liebe emig Babrbeit. Sie giebt unfern Befen eine feelige Ahndung von feinen ewigen innern Beftanb.

[Mittwoch.] Schiden Sie mir boch wieder einen Theil von den griechischen Traurspielen, wenn Sie sie jo lange behalten 1 können, ich will fie Ihnen in acht Tagen wieder ichiden. Ich sehne mich wieder in die icone griechische Es wurde wirdlich meinen Lebensgenus ftöhren Wolzogen ungludlich zu wißen. Das erfte innige Busammenreffen unfrer Seelen wird mir ihn immer febr werth bleiben lagen, und er bat wirdlich viel eigenthümlich ichon und aute 3ch habe einen großen Glauben an seinen Genius ber ihn in ein gutes Schickfal leiten wird. Manche Ab= weichungen von der Bahn gemeiner Klugheit wird er wohl wieder aut zu machen haben, aber Glud und Unglud find doch eigentlich Kinder ber Zeit, wir thun nicht viel babei. ber Strobm unfres Lebens wird burch Winde getrieben bie wir nicht regieren - So tommt es mir por, mit ber meiften Menschen Leben. Wolzogon ist diese leichte planlose Eristenz

<sup>1</sup> Aus Bielanbe Bibliothet. Bal. S. 99.

natürlich, und ich mogte ibm feine andre munichen. Benn er es nur von der rechten Seite angreift um in feinen Rach etwas zu werben. Forbern Sie boch bie Auffage von ibm. -Es ift mir eigentlich lieb bag bie Menschen in Beimar Gie auch nicht haben, ba wir Sie nicht haben. Bertuch amusirt mich mit feinem Beurathsprojedt, aber ber weiblichen Gitelfeit zu Liebe, follten Sie boch ein wenig mehr Reugierde für bie Schone verrathen, wenn Sie fie auch nicht haben. Ralb ift mir ein interrefantes Wefen, ibr Ginbrud auf mich. als ich fie vor einigen Jahren fah mar febr gut, und bies gilt mir boch immer viel, und fagt mir ob ich ben Menfchen je nah tommen werbe. In biefen Stud bleib' ich boch Lapaters Jungerin. Es ist nun bald ein Jahr, daß Sie zuerst zu uns tamen - werth und theuer wird mir biefe Erinne= rung ewig bleiben. Alle ungablige Freuden Ihrer Freund= schaft gingen mir boch nicht in Ihren erften Unschaun auf, aber boch mar mir febr mohl - Wir maren heute in Rum= bach, hier haben Sie etwas aus ben Gemachsbaus. Anbenden ichwebte um und - ich febe gern in bie Begend nach Boldftadt, gute Beifter icheinen mir barüber zu ichweben. 3d hoffe, Sie ichreiben uns viel von ber la Roche, von Abren Busammentommen mit ihr — Ober Nein, es ift Schade um die Reit, und Sie konnen uns taufend liebere Dinge fagen und und die dotails im Sommer erzählen, fie interefirt mich gar nicht mehr, und ift eigentlich eine Seele vom gemeinen Schlag, alle ihre Gedanden find überfirnift. und bluben nicht frei aus ber Seele. 3ch hoffe nicht bas fie ihr Weg zu uns führen wird. Wie gern fpreche ich ben fünftigen Sommer aus - es ist mir bann so lebenbig daß Sie wieder mit uns leben, daß ich mich fast taufche und Sie icon bier glaube. Adieu lieber Freund behalten Sie mich im Bergen.

Caroline 28.

# \* 120. Schiller an Cotte und Caroline.

Weimar b. 4. Dec. 88. [Donnerftag.]

Ihre Briefe vertreten jezt bei mir die Stelle des ganzen Menschlichen Geschlechts, von dem ich diese Boche über ganz getrennt gewesen bin. 1

Seit meinem lezten Brief an Sie hüte ich, halb meiner Geschäfte wegen, halb aus einer gewissen Trägheit, das Jimmer. Ich kann Ihnen also nichts, gar nichts, von Reuigskeiten berichten, die einzige ausgenommen, daß Morit 2 seit heut oder gestern hier ist, auch einige Tage noch hier zusbringen wird. Ich kenne ihn schon aus einer Zusammenskunst in Leipzig, ich schäße sein Genie, sein Herz kenne ich nicht; sonst sind wir übrigens keine Freunde. Ersahre ich mehr von ihm, so theil ich es Ihnen mit. Ich weiß, Sie nehmen Interesse an ihm. Die Fr. v. la Roche ist noch nicht hier. Möchte es doch für diese Wetterwolke einen Absleiter geben!

Es ift mir gar lieb zu hören, daß mein guter Körner Ihre Eroberung gemacht hat. Ich wollte wir hatten ihn hier. Mein Herz und Geist würden sich an ihm wärmen, und er scheint jezt auch einer wohlthätigen Geisteskriction nöthig zu haben. Sie haben sehr recht, wenn Sie sagen, daß nichts über das Bergnügen gehe, jemand in der Welt zu wissen, auf den man sich ganz verlassen kann. Und das

<sup>1</sup> Goethe ergabit 1794 an J. Fall (Beim. Jahrb. VI. S. 22): "Als Schiller fich noch in Beimar befand, berichtof er fich oft acht Tage lang und ließ fich von keiner Seele fprechen. Abends um Acht ftand noch sein Rittageffen bor feinem Studitpult."

<sup>2</sup> Karl Philipp Moris (1767—1798), ein wunderlicher, gersahrener, aber geiftig bebeutender Mensch. Lehrer am grauen Rlofter in Berlin, Goethes und neuerdings auch gerbers romischer Genosse; Bersaffer von "Anton Reiser, ein psychologischer Roman, derl. 1786—90." Ueber Morit? Besuch bei Schiller in Leibzig 1787 siebe Paleste II. S. 19. In der Bossischen Zeitung vom 20. Juli 1784 hatte Moris in der Recension einer Aufführung von Rabale und Liebe gesagt: "Alles, was dieser Bersasser, wird unter seinen Sanden zu Schaum und Blase."

ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewiße Freiheit in der Moralität und in Beurtheilung fremder Handlungen oder Menschen mit dem zärtesten moralischen Gefühl und mit einer instinktartigen Herzensgüte verbindet, wie bey ihm. Er hat ein [freies] <sup>1</sup> kühnes und philosophisch aufgeklärtes Gewißen für die Tugenden [und Fehler] <sup>2</sup> anderer, und ein ängskliches für sich selbst. Gerade das Gegentheil [dessen, was m]an alle Tage sieht, wo sich die Menschen alles, und sihren <sup>3</sup> Ne]benMenschen nichts veraeben.

Freier als er von Anmassung ist niemand; aber er braucht einen Freund, ber ihn feinen eignen Werth tennen lehrt, um ibm die fo nothige Auversicht zu sich felbst, bas mas bie Freude am Leben und die Rraft jum Sandeln ausmacht, ju geben. Er ift bort in einer Bufte ber Beifter. Die Curfachsen sind nicht die liebensmurdiasten von unsern Lands: leuten, aber die Dresdner find vollends ein seichtes, qusammengeschrumpftes, unleidliches Bolt, bei dem es einem nie wohl wird. Sie ichleppen fich in eigennütigen Berhaltnigen herum, und ber freie edle Mensch geht unter bem bungrigen Staatsbürger gang verloren, wenn er anders je Ruweilen begegnet man einem verstummelten dagewesen ist. Abdrud, oder vielmehr einer Ruine die ehmals Geift oder Aber die fatalen Berhältnisse haben beides Berg befeelte. gertreten und verheert; fo daß man um bas Gleichniß fortzuführen nur noch aus einer stehen gebliebenen Saule ben Geist bes Meisters und bie Ordnung erkennt, in ber bas Gebäude aufgeführt worden. 3ch habe icon etlichemal verfucht, Rornern zu einem beroifchen Schritt zu vermögen und ibn diese heillosen Jeffeln wegwerfen zu laffen, aber er bat

<sup>1</sup> Die untere linte Ede bes Briefbogens in Quart ift abgeriffen, baber find auf allen vier Seiten bie unterften Zeilen ludenhaft. Wie es fceint, bat auch die frühefte Aublitation des Briefes, B., benfelben fcon fo borgefunden.

<sup>2</sup> M; fehlt 2B. R.

<sup>3</sup> M. ben 2B. R.

mir Gründe entgegengeset, worauf ich ihm nichts antworten kann — welche sich aber in der Folge der Zeit ausheben werden. Ich schreibe Ihnen da sehr viel über meinen Freund und vielleicht zu viel — aber würde ich das thun, wenn ich nic[ht] die Geliebten meines Herzens gerne mit einander verwech[selte] und sie in meinem Kopfe und in meiner Feder, weil es d[och leider in] der Wirklichkeit nicht angeht, gern zusammendringen möchte.

Die Zeit zwischen ber Ankunft und bem Abgang bes Rubelst. Boten ist gar kurz und ungeschickt (just die Nachtzeit und ber frühe Morgen vor bem Kasse) dass ich Ihre Briefe, um sie besser zu geniesen und zu beantworten, lieber erst mit dem folgenden Botentag beantworte, welches ich den ganzen Winter über so halten will. So will ich Ihnen auch die verlangten Theile vom Théatre des Grecs schicken, Wieland ist jezt nicht zu Hause, dass ich sie gleich könnte ab-hoblen lassen.

Ich bin dieser Tage zufällig an Montesquieu's Considérations sur la Grandeur et décadence des Romains gerathen; eine Lecture, die ich Ihnen barum vorschlagen möchte, weil fie nach Gibbon Intereffe für Sie haben wird, die Gegenstände wovon Montesquieu handelt find Ihnen burch Gibbon, Blutard u. f. f. geläufig. Es ift immer icon ju feben, wie verschiedene Geifter benfelben Stoff formen. Montesquieus Manier ist die Resultate vieler Lecture und eines philosophischen Denkens in turze geistreiche Roflexions voll Gehalt zusammen zu brangen, immer aber mit hinficht auf gewiffe allgemeine Principien, Die er bei fich festgefest bat, und bie ihm ju Grundfaulen feines Spftems bienen. Er ift baber recht baju gemacht, um ftubirt zu werben. Da feine Gegenstände die wichtigften und die eines bentenben Menschen am würdigsten find (benn was ift ben Menschen wichtiger als die gludlichfte Berfagung ber Gefellichaft, [in] ber alle unfre Rrafte jum Treiben gebracht werben follen), [beshalb gelhört er mit Recht unter die toftbarften Schate ber [Literatu]r. 1 Ich freue mich auf die Muffe um seinen [Esprit] des Lois mir recht in ben Kopf ju pragen.

Mein Guripides gibt mir noch viel Bergnugen, und ein großer Theil bavon tommt auch auf fein Alterthum. Menfchen fich fo ewig felbstgleich ju finden, biefelben Leidenicaften, Dieselben Collifionen ber Leidenschaften, Dieselbe Sprache ber Leibenschaften. Bei biefer unendlichen Mannich: faltigteit immer boch biefe Aehnlichteit, biefe Ginbeit berfelben Menschenform. Oft ift bie Ausführung fo, bag tein anderer Dichter fie beffer machen fonnte: jumeilen aber verbittert er mir Genuff und Mube burch viele Langeweile. 3m Lefen gienge fie noch an, aber fie überfeten zu muffen und zwar gewißenhaft! Oft macht mir bas ichlechtere bie meifte Im nächsten Monat werben Sie wohl die Früchte meines jetigen Fleifes zu lefen bekommen. Wielanden gebe ich eine Uebersetzung vom Agamemnon bes Aeschplus in ben Mertur; 2 das ift aber erft gegen ben Merz. Auf ben will ich alle Mühe verwenden, weil biefes Stud eins ber iconften ift, die je aus einem Dichtertopfe gegangen find.

Leben Sie recht gludlich und fahren Sie fort, meiner wie bisher fleisig zu gebenken und mir so schone und große Briefe zu schreiben. Also bleibt's bei der Einrichtung; desn nächsten botentag schreibe ich Ihnen über die heutigen Brisefe ausführlicher. Eben ists auch eilf Uhr. Vermuthlich hsatsch jetzt da ich dieß schreibe, ein sanster Schlaf Ihrer bemeistert. [aclieu.] aclieu. Recht viele schone Grüße an die Chere Mere und Beulwiz.

Sc[hiller].

<sup>1</sup> A. B; bes Geiftes R. Der Artitel ber ift gang, von Literatur ber leste Buchftabe und ber U-Haften erhalten.

<sup>2 3</sup>ft nicht gescheben. 3 Abieu 21; fehlt 2B. R.

# \* 121. Lotte an Schiller.

#### R. ben 9ten Abre 88. gegen 3 uhr. [Dienstag.]

Die Sonne icheint eben fo icon auf meinen Schreibtifc, und ladet mich ein, Ihnen herzlich zu grußen. Der blaue himmel freut Sie wohl auch, ich tan gar nicht fatt werben bie Sonne ju febn, und bie iconen Sterne geftern Abend! Bon wie vielen kleinen Dingen bangt nicht unfre Stimmung ab? Die Welt mar mir gar traurig, und leer, als bie biden Dünfte fie umgaben, und nun ift es als ware man ftarder, und freier, und alles ist freundlich! 3ch hoffe auch Sie werden ben Einfluß bes hellen himmels empfinden, und ich wünsche es Ihnen, und freue mich beswegen noch mehr. - 3hr legter Brief gab mir ein Gefühl bag mir nicht fo recht wohl that, ich bente Sie waren nicht gang beiter ba Sie ihm schrieben, nicht mahr I. Fr., und es mar aus Simpathie daß es mir auch fo wurde. — Arbeiten Sie nur nicht allzuviel, daß es Ihrer Gesundheit nicht schadet, und gewohnen fich boch auch nicht zu fehr, die Gefellschaft gang entbehren zu konnen, wir möchten sonft auch fünftigen Commer barunter leiben, wenn Sie Ihre Ginsamkeit ju lieb haben. Meine Mutter ift wieder nicht wohl, und liegt ju Bette, bas bose Bahnmeh will noch nicht weichen. - Für jest also adieu. 36 mußte Ihnen nur ein Wort fagen jegt; ich bente auf bem Abend wieder zu kommen.

#### Abends 9 uhr.

himmel und Erbe scheinen unerbittlich, bas Eis bebeckt unser Thal, als hätte es seit Jahrtausenden schon dagelegen, und als dränge kein Strahl der Sonne je durch die dick Schneerinde. Was machen Sie bei der strengen Kälte? Ich bin so viel sichs thun läßt nicht weit vom Ofen. — Wir lasen heut meiner Mutter aus der Aonoide vor; so schlecht die Uebersezung auch sein mag, so viel giedt es doch Schön-

beiten in bem Gebichte, bie man nie gang verkennen fann: auch wenn sie sich nur abnben laken, macht es schon freude. Wir haben bas Ende ber armen Dibo gelesen. — Wie Rreufens Geist Aoneas erscheint, und ihm ihren Tod ankundigt babe ich auch so gern. - Gestern Abend lafen wir Takos leben. fein Schidfal bat mir web gethan, es war boch ein fehr intereganter Mensch! und mehr noch als das. übel daß die Menschen doch so viel Gemalt über einander haben, und einer bes anbern Geift fo tief nieder bruden fann: wie viel hat der Herzog von Forrara ihm nicht gebracht, ihm fo lange jahre im Gefängniß ju lagen! -

Auch Ihre Briefe über Karlos 1 las ich gestern. Urtheil, und Beifall werden Ihnen zu wenig fein, aber ich babe mich sehr darüber gefreut: boch: wenn wir uns wiederfebn mebr bavon. Soethens Beschreibungen von Neapel, und von den frohen Bolke 2 haben mich intereßirt, wie wohl thut einem der Gedanke an so eine lachende Welt, in diesen rauben, nördlichen Clima! Ich tan mir benten wie alles froh und bell sein muß, und aller Sorgen entsagen, wenn himmel und Erbe fo freundlich find. Seine Bemerkungen über das Theater kannte ich schon. — Nun gute Nacht lieber Freund: 3ch muß bei meine Mutter die allein ist. — 3ch will diesen Abend noch eine Seereise antreten. Lest las ich etwas in bem Buch, bas mich febr freute; eine Belagerungs: Geschichte von Diu, Die Bortugiesen wiederstanden ben Turten so tapfer, und auch sogar ihre Beiber fochten mit. Sute Nacht, noch einmal.

Mittewoch früb.

Von den Werken des R. v. Br. habe ich schon den erften theil vom Histoir de mon tems balb hinausgelefen. Der Blid. dem er auf die Berfakung aller Reiche thut, und mas er von ben Nationen fagt, hat mir noch mehr Freude ge-

<sup>1</sup> Jm Merfur, Juli unb December 1788. 2 Jm Merfur, Robember 1788.

macht, als die Belagerungsgeschichten von Breslau u. s. w. 3ch glaube Plutarch hat mich verwöhnt, daß ich vor der Tapferkeit unser jezigen Welt keine so große Ehrsurcht mehr habe. Es wäre schon wenn wir solche Menschen, wie Cosar, Pompoius u. s. w. auszuweisen hätten, an Geschichtschreibern würde es nicht sehlen. wie schon würden Sie nicht ihre Thaten uns darstellen! und noch lange würden sich fünstig die Menschen darnach bilden, denn nichts ist größre Ausmunterung als solche vorbilder zu haben; gewiß war die Betrübniß Cosars, da er Alexanders Leben las, der Keim zu aller seiner Größe, und der größte Sporn zur Tapferkeit. Sein Tod hat mich auss neue erschüttert; — aber freilich hätte er auch nicht sich zum König machen sollen, und man muß seinen Mördern daher verzeihn, weil sie ihr Gefühl von Freiheit hinriß. Aber es war doch Schade!

3d glaube Sie haben fich nun boch aus Ihrer Ginsam= feit gewagt, und auch Morizen gesehn. Sein Geist ist mir mertwürdig, und ich mochte ibm wohl febn. Anebel icheint sehr eingenommen zu sein. Aber diesem traue ich nicht, seine Liebe gur Neuheit latt ihn oft Bunderbinge febn, boch mas mich noch mehr für Morig einnimmt, ift Goethens Freundicaft für ibn, Er war fein beständiger Gefellichafter in Rom. - Die arme Stein fcrieb uns, bag fie immer trant fei, und mander Befellicaftliden freude barüber entbebren mußte. Baren Sie nicht wieder bei Ihr? So wie es Ihnen Freude macht bag wir Ihren Rörner fennen, und ichagen, fo machte es mir wieder Freude, wenn Sie die St. naber tennen lernten. Ihre Kranklichkeit, und manches andre machten sie in sich verschloßen, und ich benke baber es ist schwer ihr nabe zu tommen, es war erft nach einigen Jahren befanntichaft, baß ich anfing fie so zu lieben als ichs jezt thue; ich lerne fie nun immer mehr tennen und ichagen; aber bie gang erfte Beit unfrer bekanntichaft fcredte mich ihre Ralte oft ab. (Es war bazumal ba ich mich fo gern ber ganzen Welt mit: getheilt batte.)

Bergeken Sie ja nicht Ihr versprechen, uns noch mehr mit Rorner befannt zu machen. Auch versprachen Sie mir die Composition von Caesar und Brutus aus den Raubern. 1 Sie sagten, daß es Körner habe; ich mochte nicht gern baß Sie es vergaßen, baber verzeihen Sie baß ichs wieder erinnre. Seit Sonntag babe ich nicht viel vornehmen tonnen was mich freute, weil ich immer getheilt fein mußte. Bu der Rube und Seiterkeit meiner Seele ift mir Einsamkeit nöthig, und Beschäftigung, bas fühle ich immer mehr; ich verliebre immer an meinen Wesen, wenn ich mich so tage lang nur berum treiben muß. Ich murbe baber auch wenn ich in ber großen Welt leben mufte, mich fo viel als möglich von ihr zu trennen suchen. Es giebt fo zuweilen Stunden wo ich mich mit ben großen Saufen freuen konnte, aber bie tommen nicht oft. - Aber benten Sie nicht bak ich auch fogar mich von meinen Freunden entfernt wißen muß, um mich ber Ginfamteit zu freun; nein, es giebt Menichen bie ich als zu meinen Wesen mit rechnen tann, bei benen mir Gebnfucht nach Ginsamkeit nie ankommt, boch giebt es wenige fo.

Abends.

Daß Sie unsre langen Briefe gern mögen ist mir lieb; oft benke ich baß es mir bei Ihnen nicht so geht wie beim Onkel, daß ich von Gibbon zur la Roche, u. s. w. meine Anmerkungen ausdehnen muß, um nur einen langen Brief hervorzubringen. Es ist mir als wären Sie mit uns, wenn ich mich am Schreibtisch seze, und ich sage Ihnen gern wie mir die Welt vorkommt. Nun leben Sie recht wohl! und sein Sie heiter, und glüdlich, und benken meiner!

Lotte L.

Bon Rörner.

# \* 122. Caroline an Schiller.

Mittwoch früh b. [10.] Decbr. 1788.

Die geht es Ihnen in biefer ichredligen Ralte, in ber man fich nach Siberien verfest glaubt? Meine Seele ift gar nicht auf ben Frost gebaut, und mir ift eben nicht mobl. Das Schreiben an Sie foll mir bent' ich, beffer machen. Bie lieb mare es mir, wenn Ihr Freund in unfrer Nabe lebte! Die Ericeinung und Wirtung eines Wefens wie er ift, ift außerst mobltbatia, und troftet über bas gemeine und leere, in dem Seelen andrer Art als in einen widrigen Glement ichwimmen mußen. Gin großes Bringipe ber Dulbung ift mir ber Gebante, bag bie Menichen ju bem gebobren werden was fie find, und nicht fliegen tonnen, wenn ihnen die Natur teine Flügel gegeben bat, und biefes wird mir immer einleuchtender. So wie es Cebern und Ganfeblumen geben muß, fo muß es auch verschiedne Menschenarten geben, glaub' ich. In unserm Bergen baucht es mir boch ein ich oner Irrthum, bag wir bie Ganseblumen mit aleicher Liebe wie die Cedern umfaffen mogten, er deutet mir auf bas Dafein einer schönheitsreichern Welt, beren Ahnbung unfern innern Sinn ergriffen bat. Gludlich macht biefe überfließende Rraft bes Bergens nicht immer, und boch ift wieder fein Glud ohne fie! Ach, bas regen ber Flügel ber Pfiche, bie an ihre Sulle ftogen! - wie flar brudt bas Bilb unfre Eristens aus! - 3m Gang bes Lebens ifts mir boch eigentlich zur Natur geworden, mich feelich in ber Liebe und Bereinigung zu ben Schonen und Trefflichen zu fühlen, und bas gemeine gemein fein ju lagen ohne es ichlecht ju finden, wie es einen Schönheitsuchenben Bergen leicht begegnet. Alfo ift boch auch meine izige Eristenz fehr genugreich, Dand bem ewigen Schidfal und benen Wefen beren Schonbeit mein Berg fullt! Sie mußen es fühlen, theurer Freund, wie viel von Diesen Dand Ihnen gebort. - Es ift mir ein eigner Bustand in den die Disharmonie fremder menschlicher Naturen mein Wesen bis zum schmerzlichen rührt, eigentlich mit Krankheit verbunden und ich hoffe ich soll es wieder los werden. Ich rede viel von mir, aber ich laße Sie gern in meine Seele blicken.

Abends - Ich will ben Montesquieu lesen sur la décadence etc. ich fing es einmal an aber es war mir manches fremd barin; ist, ba ich ben Gibbon frisch im Gebachtnis habe, wirds beffer geben. Ich tann nur nicht immer lefen was ich will, und muß meiner eignen Seelenstimmung folgen; es find mir oft Bucher in manchen Zeiten ungeniesbar, und in andern genugreich. 3ch las Manches biefe Boche. Briefe über Carlos machten mir aar viel Freude. Den Könia von Breugen habe ich angefangen. Das Leben bes Tago hat mich innig gerührt - Es tommt mir gang por wie eine schöne himmlische Bluthe die der Erde nur für ein paar Domente anvertraut ward, liebliche Dufte ausbauchte, aber keine irdische Nahrung einsog, und bald weldte. Sein Schicksal bat sehr tief an meine Seele gesprochen. Lieber Freund. thut Ihnen die völlige Ginsamkeit auch mohl? Mir ifts, als waren Sie nicht heiter ba Sie Ihren legten Brief ichrieben. Ich fühle es wohl, Ihr Leben geht einen eignen Gang, ben man nur ahnden, nicht folgen tann, also nicht bestimmt wißen, wie es Ihnen am wohlsten sein wurde, fo feelen-Aber allen guten Beiftern muß gern man das auch mögte. es um Ihr Glud zu thun sein. Haben Sie Morit noch gesehen? Bielleicht ift sein Beift, feit Sie ihn nicht faben, Revolutionen durchgegangen die ihn Ihnen näher gebracht haben. Es mare mir febr interegant, nabern Aufschluß über fein Wesen zu haben, es ist boch ein eigner Geisteston in seinen Schriften. — Meine Mutter war wieder ein paar Tage frand. ihre schlimme Gesundheit ist mir recht traurig; beständia Schmerzen zu fühlen giebt einen trüben Blick auf alles; fie grüßt Sie, und fragt, ob fie in ihrer Antwort an Boben fich auf bas mas Sie mit ihm gesprochen, beziehen

burfte? Sie haben geschrieben, baß die Unterhandlung mit Busch nicht vortheilhaft schiene, und daß Bobe dieses selbst sande. Schicken Sie mir doch einen Brief an Wolzogen, und auch den seinigen wieder, den Mondtag will ich ihm schreiben. Nun leben Sie wohl, und vergeßen mich nicht. Acieu. Acieu.

Beulwiz grüßt Sie. Grüßen Sie die Stein wenn Sie sie sehen, ich möchte, Sie sähen sie oft. Behalten Sie mich im Herzen.

Caroline 28.

### \* 123. Schiller an Lotte. 1

Beimar b. 11. Dec. 1788. [Donnerftag.]

In diesem grimmkalten Wetter habe ich Sie schon öfters bedauert. Ich weiß wie ungern Sie sich in Ihr Zimmer einsperren lassen, und daß freie Luft und heitrer Himmel gewissermaasen zu Ihrem Leben gehört. Die schöne Berge werden jetzt traurig um Rubelstadt liegen, aber auch in dieser traurigen Einförmigkeit immer groß — und das ich sie nur vor meinem Fenster hätte! Mir macht dieses winterliche Wetter mein Zimmer und meinen stillen Fleiß desto lieber und leichter, und läßt mich die Entbehrungen, die ich mir auslegen muß, besto weniger empfinden.

Der Donnerstag setzt mich immer in gute Laune, weil mir ein gewißes Bergnügen ausbewahrt ist. Ueberhaupt sollte man sich immer einen Tag ober mehrere in der Boche mit irgend einer periodisch zurücksehrenden und fortdaurenden Freude bezeichnen. Das Leben verstießt dann so angenehmer— es macht einen künstlichen Bulsschlag in unserm Dasen, und wie von einer schönen Treppe zur andern schreitet Leben und Hofnung barauf weg.

¹ Ar. 123 und 124 find die S. 155 in Aussicht gestellten ausführlichen Antworten auf Ar. 118 und 119.

3ch lebe noch immer mein ftilles Leben, und bin biefe Boche nur einmal ausgekommen. Ich hatte diese Woche einen Befuch von meinem Landsmann, Schubarts Sohn. 1 Er ift von Berlin bier burchgereist um nach Maing ju geben, mo er in [ber] preußischen Gesandichaft angestellt ift. ift auch ein Dichter, aber tein gebohrner. Frühe Lecture pon Roeten, frube Berfuche poetischer Arbeiten, wozu ibn bas Beisviel und die Aufmunterung feines Baters verführten, baben ibm eine gemiffe Gertigfeit, einen Borrath von Bilbern und Stil verschafft, bie, wenn fie von einer grundlichen Ausbildung seiner übrigen Kräfte unterstüt werden, ihm noch mobl eine Stelle unter unfern lesbaren Schriftstellern verichaffen tonnen. Sonft ifts ein guter redlicher Rarafter, ber besonders viel vom Schwäbischen Provinzialkarakter in fich bat. Er bat ben Tag por seiner Abreise ben Carlos in Berlin aufführen? seben, ber auf Befehl bes alten - 3 mit vielem Bomp ichlecht gegeben worben ift. Die Angenbeim 4 war mit dem Ronig in einer Loge, welches bei Belegenheit ber Scone Carls mit ber Eboli einiges Gesumse im Barterre veranlaßt haben foll. Die Scene bes Marquis mit bem Ronig foll gut gespielt worden, und Seiner Majestät dem biden febr ans Berg gegangen fepn. 3ch erwarte nun alle Tage auf eine Vocation nach Berlin, um Bergbergs Stelle gu übernehmen und den preufischen Staat zu regieren.

Bas mir bei biefer Gelegenheit vielen Spaß macht, ift

<sup>1</sup> Lubwig Schubart, Sohn bes ungludlicen Dichters, ben Lengefelbs auf bem hobenafperg gesehen hatten. Der junge Schubart (geb. 1766), Schillers Atabemiegenoffe, war preußischer Legationssecretär.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den 22. November 1788; die Borftellung war äußerft ermübend, benn sie bauerte von 5 bis halb 11 Uhr. Den Marquis spielte Unzelmann, den König Fled. (Teichmanns lit. Rachl. S. 46.)

<sup>3</sup> Das respectwibrige berbe Epitheton glaube ich auslaffen ju follen. Caroline (im Rachl. 1. S. 227) wiederholt es.

<sup>4</sup> Julie von Bog, bem Konig Friedrich Wilhelm II. jur linken hand getraut; feit Nob. 87 führte fie ben Ramen einer Grafin Ingenheim; fie ftarb am 25. März 1789. Bgl. Reun und fechzig Jahre am Breuß. Hofe (Remoiren ber Grafin Sobble Warte d. Boh) S. 112—131.

bas, baß Engel 1 und Ramler, die Theater directeurs, Die ich als meine Antagonisten tenne, nicht einmal soviel Consequenz und Bestigkeit besiten, um ihren Geschmad bei ber Bahl ber Stude ju behaupten. Engel hat einigen Schauspielern Die Rollen im Carlos auslegen und einlernen belfen muffen, und ich weiß, wie febr [er] municht, folde Stude von ber beutschen Buhne zu vertreiben. Aber mas unterhalte ich Sie bavon? 3ch wollte Ihnen auch gern etwas ichreiben, mas außer meinem Zimmer vorgebt.

Ihre proponirte Seurath der la Roche mit Boben hat mich berglich beluftigt. Aber ba wurden mehrere Damen Einspruch thun, benn eine folche Parthie wie Bobe läßt man sich nicht gerne entgeben. Heurathen würde indessen die la Roche offenbar wieder, wenn sich sonst eine Barthie finden wollte, benn fie ift bas große Leben gewohnt - und es ift armselig, mas für Opfer fie biesem Sange bringt! Roch ift fie nicht bier und es ist wieder still von ihrem Anschlag auf Weimar

Die Fr. v. Stein habe ich feitbem nicht wieder gesehen, es wird aber mit nächstem geschehen. Rur noch biefer Monat, bann habe ich immer einige Stunden mehr für gefellschaftlichen Umgang. Ich ware gerne recht oft um die Stein, weil ihr Wefen mir febr wohl jufteht, und daß fie Ihre Freundinn ift, macht mir fie um fo lieber. In meinem nachften Briefe hoffe ich Ihnen etwas von ihr fagen ju tonnen.

Daß Sie und Caroline so aut zusammen stimmen, freut mich febr; es ift überhaupt felten, baß Schwestern, Die von früher Rindheit an in so viele Collisionen tommen, bei ent: wideltem Carafter einander etwas find. Ihre beiberfeitige aute harmonie ist ein iconer Genuk für mich. weil ich Sie in meinem Bergen vereinige, wie Sie fich felbst vereinigt

<sup>1</sup> Brof. Joh. Jatob Engel, ber betannte Schriftfteller, Gegner ber jams bifden Dramen, hatte 1787-94 bie artiftifche Leitung bes Ronigl. Theaters in Berlin; Engel, ber Dichter Ramler und ber Geb. Dberfinangrath b. Beber bilbeten bie Generalbirection.

haben — Möchten Sie, ober möchte vielmehr bas Schicfal Sie beibe nie weit auseinander führen, wenn es möglich ist. Es ist gar niederschlagend für mich, wenn ich Sie mir getrennt denke, weil ich dann immer Eine, wo nicht beibe entbehren müßte. Auch Sie würden einander sehr fehlen und nicht mehr ersegen.

Frau von Kalb sagt mir, daß Sie nächstens einen Brief von ihr erhalten würden. Sie ist munter und vergnügt und macht sich allerlei Zerstreuungen. I Knebel habe ich nicht gesehen. Die Art, wie er Ihnen den Shaftesbury empfohlen, machte mich zu lachen. Es sieht just so aus, als wenn eine sehr häßliche Person einem andern eine Seise rocommendierte, mit der Versicherung sie mache schon und sie habe sich ihrer sleißig bedient.

Leben Sie einstweilen wohl. Heute erhalte ich Ihre Briefe. Dann set ich noch etwas binzu.

\$.

# \* 124. Schiller an Caroline.

Weimar b. 10. Dec. 1788. [Mittwoch.]

(an Caroline)

Bas Sie von der Geschichte sagen ist gewiß ganz richtig, und der Borzug der Wahrheit, den die Geschichte vor dem Roman voraushat, könnte sie schon allein über ihn erheben. Es fragt sich nur ob die innere Wahrheit, die ich die philosophische und Kunstwahrheit nennen will, und welche in ihrer ganzen Fülle im Roman oder in einer andern poetischen Darstellung herrschen muß, nicht eben soviel Werth hat als die historische.

<sup>1</sup> Am 8. December gab fie einen Ball, "wobei etlich und breißig Personen zugegen waren. Alles war artig, mit Geschmad und Uebersuß angeordnet, und sie selbsten war das Artigste von der Gesellschaft. Ohne sich sühlen zu lassen, wußte fie alles angenehm zu erweden; sie tanzte und sang nacher sehr artige Lieber." Anebel an seine Schwester henriette S. 92.

Daff ein Menich in folden Lagen fo empfindet, handelt, und fich ausbrückt ist ein großes wichtiges Factum für ben Menschen; und bas muß ber Dramatische ober Romanbichter Die innre Uebereinstimmung, die Wahrheit wird gefühlt und eingestanden, ohne daff bie Begebenheit wirklich vorgefallen fenn muß. Der Ruten ift unverkennbar. lernt auf Diesem Weg ben Menfchen und nicht ben Menichen tennen, die Gattung und nicht bas fich fo leicht verlierende Individuum. In diefem großen Felde ift ber Dich: ter herr und Meister. Aber gerade ber Geschichtschreiber ift oft in ben Fall gesett biese wichtigere Art von Bahrheit feiner hiftorischen Richtigfeit nachzuseten, ober mit einer gewiffen Unbehilflichkeit anzupaffen, welches noch schlimmer ift. Ihm fehlt die Freiheit, mit der fich der Kunftler mit schoner Leichtigkeit und Grazie bewegt. Und am Ende hat er weber die Eine noch die Andre befriedigt.

Was Körner aus seinen Bordersätzen auf meinen Beruf zur Geschichte anwendet mag immer richtig seyn. Ich werde immer eine schlechte Quelle für einen künstigen Geschichts-sorscher seyn, der das Unglück hat, sich an mich zu wenden. Aber ich werde vielleicht auf Unkosten der historischen Wahrheit Leser und Hörer sinden und hie und da mit jener ersten philosophischen zusammentressen. Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter meinen händen werden.

Diese Woche hat mich Moriz besucht, und mir eine sehr angenehme Unterhaltung verschafft, weil wir auf meine Lieblingsibeen gerathen sind. Bon Göthe ist er nun ganz durchebrungen und enthousiasmirt. Dieser hat ihm auch seinen Geist mächtig aufgedrückt, wie er überhaupt Allen zu thun pslegt, die ihm nahe kommen. Aber ich sinde, dass er auf Moriz gut gewirkt hat. Moriz hat viel Tiese des Geistes und Tiese der Empsindung, er arbeitet stark in sich, wie schon seinen Renschen voraussent, der einen Menschen voraussent,

ber sich gut zu ergründen weiß. Seine Ideen bringt er zu einer anschaulichen Klarheit. Was ihn interessirt ist ernsthaft und von Gehalt. Er scheint sehr an sich selbst zu verbeßern. Ich fürchte nur, er wählt sich Muster, nach denen er sich bildet, und so vortreslich auch seine Wahl seyn wird und schon ist, so ist doch Nachahmung ein nieder Grad von Bolltommenheit. Von Göthen spricht er mir zu panegyrisch. Das schaet Göthen nichts, aber ihm.

Jezt gefällt er mir durchgängig besser als vor seiner italien: Reise; da schien er mir zu sehr den starken Geist zu affectiren. Jest hat eine moderate und wohlthätige Phisosophie von ihm Besitz genommen. Ich wurde viel Vergnüzgen von seinem Umgang haben, wenn er hier wohnte.

In Rom fand er meine Thalia, und einige ähnliche Empfindungsarten, die im Sonnenwirth (in meinem Berbrecher aus Infamie 1) ausgestreut sind und mit seinem Reiser übereintressen, überraschten ihn sehr. — Er hat eine kleine Schrift druden lassen, die er selbst für das höchste erklärt, was er leisten könne. Sie handelt von bildenden Künsten. 2 Ich werde sie in Mscrpt. von ihm zu lesen bekommen, und Ihnen dann mehr davon schreiben.

Berzeihen Sie, dass ich Ihnen heut noch keinen Brief an Wolzogen mit schicke, und damit Sie nicht ohne mich schreiben, so will ich in Gottesnahmen seinen Brief an Sie, worinn seine adresse ist noch einen Botentag hier behalten.

Leben Sie recht wohl! Heut Abend erhalte ich Ihre Briefe.

S.

Der Schluß bes Briefes zeigt, baß er nicht mehr am 10., sonbern erft Donnerstag ben 11. beenbet ift. Nach Empfang von

<sup>1</sup> Jm 2. heft ber Thalia S. 20.

<sup>2</sup> Ueber bie bilbenbe Nachahmung bes Schönen. Braunfow. 1788. Bgl. Goethe, Berte (Ausg. lester hand) Bb. 29. S. 307. In Schillers Bibliothet noch vorhanden.

Rr. 121 und 122 am Donnerftag Abend fügte Schiller feiner Brieffendung noch ein gemeinsames Schreiben an beibe Schwestern binau.

### \* 125. Schiller an Lotte und Caroline.

Freitag morgens. [ben 12. Dec.]

Saben Sie recht iconen Dant für Ihre lieben Briefe, und mein bergliches Mitleiden mit Ihnen wegen der trauri= gen Ralte. Das ift eigentlich die rechte Zeit für die Mathematit! Es ift boch schlimm, ba Sie so wenig für unser nordisches Clima organisirt find, daß Sie bem marmeren himmel nicht naber wohnen. Gin iconer Theil Ihrer Erifteng geht baburch fur Sie verloren. Der himmel muß um Sie berum lachen und die Sonne marmen, wenn Ihre Seele nich entfalten foll, wenn Sie glücklich fenn follen.

Mein Brief wird Ihnen fagen daff ich Morig gesprochen babe; beurtheilen Sie ihn aber nicht gleich nach meiner erften Schilderung. Wir waren boch nur einige Stunden bei ein= ander, und es begegnet mir gerne, baff ich ju rafch urtheile. Erwarten Sie also erft mehreres von mir über ihn. 3ch bente

ibn beute ju feben.

Ueber ein Lieglings Thoma von mir, davon auch im Julius Spuren enthalten find, über bas Leben in ber Gattung, bas Auflösen seiner felbst im großen Bangen, und die daraus unmittelbar folgenden Resultate über Freude und Schmerz, über Tugend und Liebe, über ben Tod hat er aufferordentlich klare und ermarmende Beariffe.

[B]egen 1 feinem Magazin zur Erfahrungs Seelenkunde 2 [babe ich] ihm einen Rath gegeben, ben Sie vielleicht auch unterschreiben werden. Ich fand, daß man es immer mit einer traurigen, oft mibrigen Empfindung weglegt, und

<sup>1</sup> Ede abgeriffen.

<sup>2</sup> Frad, geauror. Magagin gur Erfahrungsfeelentunde, als Lefebuch für Gelebrie und Ungelebrie. 10 Bbe. Berl. 1783-1798.

bieses darum, weil es uns nur an Gruppen des menschlichen Elends heftet. Ich hab ihm gerathen, jedes Heft mit einem philosophischen Aufsate zu begleiten, der lichtere Blide öfnet, und diese Dißonanzen gleichsam wieder in Harmonie auslöst. Bon unserem in Rudolstadt projectirten Journal gab ich ihm auch einen Wink. Er würde sehr geneigt sehn, sich zu einem solchen gesellschaftlichen Werk zu vereinigen, besonders wenn es zugleich von einer bürgerlichen gesellschaftlichen Versbindung an demselben Orte begleitet werden könnte.

Bon Körnern werbe ich Ihnen die verlangte Musik kommen lassen. Ich hoffe auch, daß seine Composition auf die Hymne 1, die er mir versprochen hat, nun bald fertig seyn soll. Könnt' ich doch nur manchmal eine Stunde zuhören, wenn Sie spielen und neue Wärme für meine Arbeiten daraus schöpfen.

Heute habe ich mir viele Besuche vorgenommen, ausch] bei Göthen. Göthe ist so gar selten allein, und sich möchte ihn doch nicht gerne bloß beobachten, sondern mir auch etwas für mich aus ihm nehmen. Der Herzog ist die Abende fast immer da, und den Bormittag belagern ihn Geschäfte. Frau von Stein sehe ich vielleicht auch. Ich bedaure daß sie nicht wohl ist.

Und Ihre liebe Mutter beklage ich recht sehr, daß das böse Zahnweh sie nicht verlassen will. Hätte sie nur einen guten Arzt in R. Vielleicht mussen doch innerliche Mittel dabei zu Hilse genommen werden. Mein Gott! Warum verstehe ich von meiner Kunst nicht mehr, das ich ihr damit dienen könnte!

Auf mich kann sich Ihre Mutter bei Boben berufen. Wegen meiner Gesundheit seien Sie ganz ruhig. Ich bin immer wohl gewesen und habe nun 4 Wochen keinen Besuch vom Schnupsen gehabt. Das ist ordentlich ein Wunder!

¹ In der Anthologie: Triumph der Liebe (hift. frit. Ausg. l. S. 326). Bgl. an R. l. 217. 281 fg. Körner hatte auch das Lieb an die Freude componirt.

Sie haben beide bemerkt, daß mein voriger Brief nicht heiter geschrieben war. Doch erinnre ich mich keiner schlimmen Laune; es ist aber möglich, daß die Seele unbemerkt gedrückt wird, wenn sie nicht ausstließt und immer von denselben Gegenständen umringt und befangen ist. Es könnte also doch eine [F]olge meines einsamen Lebens gewesen seyn. Ich traue hierinn dem seinen Blicke der Freundschaft sehr, und darum glaube ich Ihnen mehr als meinem eigenen Gedächniß. Aber Sie sollen nicht dadurch verstimmt werden. Flist auch zuweilen etwas Melancholisches in meine Briefe mit ein, so müssen Sie denken, daß diese Laune vorben ist, wenn Sie den Brief erhalten.

Ich habe unter meinen Büchern einen Theil bes Cahier de lecture i noch gefunden, der für einen Merkur mit einge padt worden ist. Sie haben ihn doch nicht vermißt? Hier ich ich ihn zurücke, wie auch einige Bande Th[eatre] d[es] G[recs].

Leben Sie nun recht wohl liebste Freundinnen, und schreisben Sie mir immer so freundliche große Briefe. Sie versichönern dadurch meine Existenz und hellen meine Ginsamsteiten auf. Mögen Sie dafür recht schöne Augenblicke haben, und möge die Freundschaft sie Ihnen geben helsen. Adieu. adieu.

Beulwit empfehlen Sie mich auch recht schön und Ihrer Mutter suchen Sie durch Borlesen ihre Schmerzen vergeßen ju machen.

Sie fragten, ob die Schmidt hier sen. Nein. Sie ist noch nicht hier und man weiß auch nicht wann und wie sie kommt. Adieu. adieu. Ewig der Jhrige

[Schiller.] 2

<sup>1</sup> Gine Zeitschrift für französische Literaturkenntniß, herausgegeben von Reichard in Gotha, unter Mitwirkung bes Gothalschen Gesanbten in Paris, Baron Grimm. Bgl. D. N. D. Reichard, 1761—1828, herausg. von Uhde S. 151.

2 Der Rame ist abgeschritten.

### \* 126. Lotte an Schiller.

#### R. b. 16ten Xbre 88. früh. [Dienftag.]

Guten Morgen, ich muß mir eine Freude machen, und schreiben, benn himmel und Erbe wollen noch immer unfreundlich fein: boch will ich bem Schicksal trog bieten; aber es geht ichmer und es wird ber armen Weisbeit fauer, auf zu thauen; der talte Sauch des Nordwinds konnte fie auch so einfrieren machen wie die Saale. Ich bin recht arm bei fo einer Ralte! Saben Sie bant I. Freund für Ihren Brief, mir ift ber Sonnabend nun noch einmal fo lieb. Erftlich ift mir immer die Freude Ihrer Briefe aufbewahrt, und zweitens febe ich gern wie fo eine Boche nach ber andern vom traurigen Binter vergeht. Die Nachrichten von Berlin haben mich belustiat. Ich möchte ben Carlos wohl einmal auf: führen feben, aber gut. Es ift mir legt eingefallen, bag er gar interegant fein mußte in ber englischen Sprache. versuchte nur aus Spaß, die Scene mit bem Prior ju übers sezen, und so gang schlecht, wie es nicht anders sein konnte, benn fo etwas verlangt viel Kenntniße ber Sprache; jo stümperhaft es aber auch war. so ließ sich boch ahnden, was bas gange fein mußte wenn es aut überfest mare; ich glaube ficher es murbe unendlich viel Auffehn machen, es mußte es aber jemand thun ber Gefühl batte. - 3ch überseze jest Tassos Leben ins englische, um mich in ber Sprache ju üben, ich mochte so viel als moglich die Dinge um mich ber vergeßen; ba nehme ich so etwas vor, wenn ich zu andern beschäftigungen zu talt bin. -

Gestern früh freute ich mich über Shaftsbury, seine Ibeen von der Alles belebenden Kraft, und der schönen Ordnung und dem Zusammenhange, den alles in der Welt hat, haben mir wohl gethan, es herrscht so eine wärme in der Sprache. Seine Ideen haben überhaupt viel Aehnliches dünkt mir, mit denen in den Briefen von Julius. — Ich

freue mich, noch mehr von Morizen zu hören. Die Joee, die Sie ihm wegen der Seelen Erfahrungskunde an die Hand gaben, ift mir sehr lieb, denn es machte mir oft so traurige, wiedrige Eindrücke; ich fürchtete mich zuweilen gar etwas darinne zu lesen. Aber die philosophischen Aufsäze werden die Seele wieder erheben, und gute wirkung thun.

Bir haben schon die Electra gelesen in den griechischen Stüden, und gestern Hercule furieux; wie schon kommt mir nicht der Muth vor mit dem sie das Unglück tragen, und nie die wohlthätige Hofnung ganz verliehren; und wenn denn alles verschwindet, so suchen sie Trost in dem beständigen Bechsel der Dinge. Es ist auch oft der beste Trost zu denken daß alles doch einmal aushören muß. Leben Sie jezt wohl. Ich muß Ihnen nicht zu viel auf einmal sagen, denn Morgen sollen Sie auch noch von mir hören, oder noch heut Abend!

#### ben 17ten früh. [Mittwoch.]

Guten Morgen! ich hosse die Botenfrau hat es Ihnen gesagt daß sie diese Woche nicht geht, daß Sie nicht verzeblich warten; denn da Sie sagen daß Ihnen der Donnerstag gute Laune gebe, so wäre es mir herzlich leid Ihnen eine freude zu verderben, aber es ist nicht unsre Schuld, und hätten wir es Montags gewußt so hätten wir durch die Post geschrieben. Mir thut die Vorstellung auch weh, daß der Sonnabend vergehn soll ohne etwas von Ihnen zu hören. — Wir bekommen heut Besuch zu Mittag, von der Stockmeierischen! Familie, Sie haben wohl von ihnen gehört, der Onkel? und Beulwiz waren dort; und die Frl. Heldburg gehört auch dazu. Ich wollte Sie nur herzlich grüßen, denn meine Donna wird eben kommen, und mich, mit ihrer silber Stimme zum Fristren einsaden. adieu! Ich möchte wohl daß Sie heut

<sup>1</sup> Gin herr v. Stodmeier befaß bas Rittergut Cyba bei Rönigsee in Sowarzburg-Rubolftabt. 2 Bal. S. 45 und 109.

wenn die visiten fort wären, und wir ruhig am Ofen säßen, kommen könnten. Oft ists mir als müßte ich Ihre Tritte bören.

#### Sonnabenb gegen 11. [b. 20. Dec.]

Es ist einmal ein paar tage recht unrubig bier, ich fühle es schon, benn mir wird so bange, und unbeimlich. — Donnerstag, als bie fremben meg waren, blieb unfer lieblicher Geheimerath 1 noch ba, und larmte bie Ohren voll. gestern war Freitags Gefellschaft. Und heute, fahren wir nach Gzelbach? auf ben Schlitten. Die Luft ift wieber milber, fonft blieb ich gern zu Hause, ach, wie wenig geben einem boch bie Menschen! und wie viel fonnen uns wieder andre boch auch geben! Ich lage mich zu leicht verwöhnen, glaub ich. Unfre iconen Abende! baben mir zu viel angenehmes gegeben; wie gern fab ich bem Spiel Ihrer Empfindungen ju, und folgte bem Gang Ihres Beiftes; wie mannichfaltig waren unfre Unterhaltungen; boch; ftille bavon, biefe Abende werden wieder tommen. Es ift eine icone Aussicht! lese seit ein paar Tagen wieder in haller.3 Bas er über Die Innern Sinnen fagt bat mich interefirt. Bis jest bachte ich daß die Neugier nicht bloß eine Eigenschaft unfrer Geele sei, ich bachte auch die Thiere hatten fie, benn ich hatte es in meinen Sinn oft bemerkt. Saller fagt aber, daß Sof: nung, Ruhmbegierbe, und Neugier nur ber Menichlichen Seele eigen sein. von ben beiben erften gab ich immer ben Thieren nichts, aber boch bas leztere. Auch was er vom Schlaf fagt bat mich febr gefreut.

Unfre schönen Berge freun mich jezt gar nicht (ich sah mich eben barnach um) die schwarzen Baume ber Allee 4

<sup>1</sup> v. Retelhobt.

<sup>2</sup> Bu Bleichens. Bgl. G. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Albrecht b. Hallers Phhifiologie war ein bon Schiller früh gebrauchtes und geschähtes Werk. Schiller hatte ihr bas Buch wohl gegeben; es ift 1788 aus bem Lateinischen überseht von Sommering.

<sup>4</sup> Gine Linbenallee bie weftlich von ber Reuen Strafe mit biefer parallel geht.

machen so eine traurige wirkung auf den Schnee, und der dunkle Wald auf die weißen Berge, da ist nichts was einem liebliche Bilder erwecken könnte. Wenn der Komet <sup>1</sup> nicht unsre Erde ganz von der Sonne entsernt, so hoffe ich doch soll es einmal wieder anders werden. Man will wirklich bemerkt haben, daß es der nehmliche, der anno 40 da war, sei, und daß er da auch die große Kälte verursacht habe. Ich möchte wohl den Komet sehn. Nun adieu, I. Freund, Sein Sie heut froh und ruhig! Vielleicht ändert sich auch meine Stimmung noch.

#### [Sonntag] ben 21 früh.

3d hatte taum aufgehört zu schreiben gestern, als ich durch Briefe angenehm überrascht wurde, und mir wurde befer zu Muthe. Ich erhielt auch Nachricht von meiner lieben Stein, fie fieht Morigen viel, und findet ihm gut und Friz Stein macht mir eine Schilderung von feiner Berfon, er macht fie gang wunderbar, diefer schreibt mir auch bag Moriz fich außerordentlich Ihrer befanntschaft gefreut babe; feben Sie ibm oft? - 3ch tomme mir jest gang abgeriffen von aller Menschlichen Gefellschaft vor. Der Bind rauscht burch bas burre Laub vor meinen Fenster, und der himmel ift trube; ach wenn erft meine Berge wieder ihre dunkeln Häupter ohne Schnee hervorheben! (Dieser heutige tag giebt mir so ein Gefühl, von Tob und Zerstörung denn Alles sieht aus, als wäre jedes kleine Gefühl von Leben entflohen) aber im grund ist mir ber thauwind so lieb. 3h beobachte mich fo gern, wie fo Alles von außen auf mich wirkt, und die Saiten meiner Empfindungen anschlägt, wir hangen boch recht von kleinen Zufällen ab! und boch ift mir wieder nichts klein in der Welt, weil doch alles in einander verflochten ift. und jum großen Gangen gehört; ich

<sup>1</sup> Der Rubolstäbter Kalenber für 1789 brachte einen Artikel: "Bon einem in ben Jahren 1788 bis 91 zu erwartenben Cometen." Daher unzweifelhaft Lottens Kenntniß.

vergeße gerne mein 3d, wenn ich an ben großen Zusammenhang des Ganzen denke; wie wird man fich felbst da so klein! und es ift doch wieder so in unfrer Natur, daß wir gern alles auf uns reduzirten. Aber es find unftreitig iconere Gefühle, wenn man nicht blos nur auf fich fieht; wie weit und groß wird da ber geist. — Doch; womit unterhalte ich Ihnen da nicht alles I. Fr.? Wenn mich nicht so alles was Sie benten und thun, interefirte, murbe ich bedachtlicher fein und Ihnen nicht fo jede meiner Empfindungen mittheilen, ich schließe gern von mir auf andre, mas Freundschaft betrift. Also ver: Sie haben recht daß ich und Caroline in einem iconen verbaltniße find, es wurde mir, mare es nicht fo, mein Leben nicht fo angenehm machen; ich vermische gern meine Freundschaft für Sie, mit ber für meine Caroline, und freue mich unfrer vereinigung, die boffe ich nichts wird Eigentlich vergeht boch die zeit schneller als man benkt, es fiel mir beut ein, wie Sie fagten bag in fieben wochen ber fürzeste tag mare, wie unendlich lang ichien mir ber Reitpunkt, und nun ift er vorbei; fo wird boch endlich die Beit auch hingeben, bag Sie wieder bei uns fein tonnen. Adieu für jest.

### Gegen 4 uhr.

Ich las eben jezt einiges in Werther (ich habe mir von Friz Stein Goethens Werke<sup>1</sup> schieden laßen) es ist boch erstaunend viel Wahrheit darinn! es ist eins von den Büchern, daß ich immer wieder lesen kann, ohne es satt zu triegen (ich muß doch einmal mein liebes wort brauchen, aber Siehätten mich ausgelacht, wenn ich es ausgestrichen hätte) es ist auch so viel Natur und Einsacheit in dem Buch, man denkt als müßte man alles mitsühlen. — Göz von Berlichingen will ich auch wieder lesen, ich habe ihm so gern, — Ich freue mich herzlich auf die Rücklehr des Botens denn

<sup>1</sup> Die feit 1787 bei Gofden in Leipzig erfdienen; 5 Banbe maren beraus.

mir däucht es so lange, daß wir nichts von Ihnen hörten l. Fr. — Heut sprechen die Geister der verstorbenen recht laut im Winde, zu mir sprechen nicht freundliche Geister, es sind gewiß die Seelen gefallner Krieger, die unerkannt starben. (Ich habe doch Ohians Bilder i so gern!)

Meiner Mutter ihr heftiges Zahnweh ist wohl vorbei, aber sie ist noch nicht wohl; es ist mir recht leid, die heftige Kälte war schädlich benke ich, benn mir ist auch nicht ganz wohl. Ich freue mich etwas von der Kalben zu hören. Baren Sie bei der Stein? Leben Sie herzlich wohl, ich will aushören zu schreiben. Ich möchte Ihnen sonst meinen Trübsinn mittheilen, und ich habe schon einen langen Brief geschrieben. acieu! acieu! ich freue mich auf Nachricht von Ihnen. denken Sie mein oft und freundschaftlich!

Lotte L.

# \* 127. Caroline an Schiller.

ben 21. Decbr. 1788. [Sonntag.]

Recht langsam verging mir biese Woche, die uns kein freundliches Lebenszeichen von Ihnen brachte, und in der wir zu Ihnen auch nur in Gedanken sprechen konnten. Wie oft fiel es mir nicht ein, wie viel beßer es war, als unsre depechen nur nach Volkstädt, oder ein paar Häuser weit zu gehen hatten! keine verschneiten Wege hinderten uns dann ein liebes Wort von Ihnen zu vernehmen. Sie warteten vielleicht auch auf Nachricht von uns. Wir ersuhren zu spät daß die Bothenfrau nicht ging, und durch die Post ware der

i Fingal, 1. Gefang am Enbe (übers. von Ahlwardt I. S. 50): Schemen der Helben, gefallen im Streit, Graunwolken umschweben sie hier, Und ferner her vom fillen Lena Höret man Winseln des Tod's.

Lotte follte eigentlich fagen: bie unbefungen ftarben. Bgl. ebenbaf. II. 6. 250. I. 344.

Brief noch später gekommen. Es freut mich daß Sie unsere großen Briefe gern lesen. Mir giebt es Entschädigung für den Verlust Ihres Umgangs, Ihnen zu schreiben; und Sie mir also zu vergegenwärtigen, und Ihre Briefe zu empfangen, dies ist mir eine Freude, die ich wirklich nicht entbehren könnte. Tausend Dank für alles Gute waß Sie dadurch über mein Leben verbreiten! — Ich dachte wohl daß Sie mit Moriz näher zusammen kommen würden; nach den Ton seiner lezten Schriften die ich kenne war mirs beinah nicht anders glaublich. Fragen Sie ihn doch ob er die Fragmente aus den Tagebuch eines Geistersehers, nicht fortsezt. Die einigen Blätter davon sind mir gar lieb. Ich bin bez gierig wie Sie ihn ferner sinden.

Denfelben Morgen als Sie mich wieder an Die Mathematid erinnerten, babe ich angefangen ein geometrisches Buch ju ftudieren. 3ch glaube es wird Intrefe fur mich haben, aber aus meinem Buch fann ich boch noch nicht recht flug werben, und warte nur auf warmes Wetter, um aus ber Bibliothed auf bem Boben, aus ber Loloden uns einmal bie Bunbersachen brachte, ein andres ju suchen. Die Quadratur bes Birtels werbe ich bann wohl erfinden, ich verftebe ist icon wie es anzufangen ift. Bor einigen Tagen habe ich das Leben des Marcollus im Blutarch gelesen, und des Archimedes Geschichte hat mir großen Resspect por die Mathematid aegeben. Der Marcollus ift doch einer ber icon: ften, lieblichften unter ben romifchen Characteren. Leben des Rönias von Breugen babe ich auch gelesen bis ju Enbe bes Schlesischen Rrieges. Sonberbar ift ber Contraft Diefer Zeit zu ben Zeiten von Plutarchs Belben. 3ch fann mirs nicht nehmen es tommt mir boch por als ein Garten mit verschnittenen Alleen und Baumen, gegen einen iconen Eichenwald. Go eifern und eng tommen mir bie Menschen im Leben bes Ronias por: wie felten tommt man auf eine

<sup>1</sup> Lengefelbs befagen biefelben; Url. I. 421. Sie erfchienen Berl. 1787 bei Reimer.

freie icone Form ber Menichbeit bie um ber Sache Billen ober um bes ebleren Interefe bes Ruhms, etwas thut! bas meiste ift an fleine Absichten gefnüpft. Bas von ben Beift bes Ronigs aus ber Schrift blidt, bas tommt mir febr liebenswurdig vor. Bon fich fpricht er daucht mir mit Babrbeit und einer freien Seele Die ihres Werthes gewis ift. und nichts frembes borgen mag, und bann fieht man boch daß er gern immer am Rande ber Chrlickfeit geblieben mare. und daß er nur die Betruger betrog. Die Leichtigfeit und aute Laune mit der er alles behandelte wobei andre so ernstbafte wichtige Gefichter machten, liebe ich gar febr. Leben und alle feine bunten Szenen maren ber großen Seele boch endlich nur ein Spiel, und der Wechsel des Glucks ichwebte ihr fo vor. - Einen Theil bes Theatre G. ichid ich Ihnen nur, ben griechischen Comedion tann ich noch teinen Geschmad abgewinnen, vielleicht tommt er noch, in acht Tagen schick ich ben anbern Theil. In ben brei Traabbien ift aar febr viel icones, feelenergreifenbes. Situationen, die bas Berg im innersten bewegen. Wie freue ich mich dieses einmal in Ihrer Sprache zu lefen! Runftigen Monat sagten Sie, wurden wir viel von Ihnen lefen? Das ift mir eine liebe Aussicht. Wie steht es um den Künftler? Mit besondrer Reigung trage ich diesen im Bergen und freue mich ihm wieder zu lefen. Es ift mir recht interregant daß Stellen aus den Carlos durch die dide Seelenhaut bes alten - gebrungen find, ich fürchtete biefe Berlen waren ba weg geworfen. Oft traut man boch ben Menschen zu wenig ju. - Nun leben Sie mohl, lieber, theurer Freund tonnten Sie boch diesen Abend bei uns fein! Doch bie Reit wird ja wiederkommen, und Wochen und Monathe entflieben uns mit fo schnellen Flügel! Wohl hat das Berg fein eignes Beitmaß. Adieu. adieu. Mit ben Schnupfen will ich mich gang aussohnen ba er fich fo artig gegen Sie beträgt. Leben Sie gludlich, und mir nicht fern. Meine Mutter und Beulwig grüßen. Caroline 28.

### \* 128. Schiller an Lotte und Caroline.

Weimar b. 23.1 Dec. 88. [Dienftag?]

Sehr lange ist mir die Zeit geworden die mir kein Lebenszeichen von Ihnen gebracht hat. Ich habe das Unglud zwar schon von weitem geahndet, weil die Kälte gar zu streng war — aber es ist doch, als sollte es nicht senn, daß wir sollange nichts von einander hören, und es ist recht gut, daß es so ist!

Für die mannichfaltige interessante Nachrichten, die Sie mir bende von Ihren Beschäftigungen geben, kann ich Ihnen nichts ähnliches erwiedern, denn meine Eristenz war bisher noch die alte, Arbeit ohne Geistesgenuß. Das dringenoste ist seite gestern<sup>2</sup> vorben, und nun werde ich auch mehr Mensichen sehen.

Aber Eine Nachricht von mir kann und muss ich Ihnen boch geben, weil Sie leiber eine meiner schönsten Hofnungen für eine Zeitlang zu grund richten wird. Es ist bennahe schon richtig, dass ich als Prosessor der Geschichte künftiges Frühjahr nach Jena gehe. To sehr es im ganzen mit meinen Wünschen übereinstimmt, so wenig bin ich von der Geschwindigkeit erbaut, womit es betrieben wird; aber

<sup>1</sup> Die Zahl lautete ursprünglich 22; an ber zweiten 2 ift verschiedentlich herumcorrigiert, so daß sie nun ausslieht, wie 8. Der Brief ift geschrieben Rachts von Montag den 22. auf Dienstag den 23., nachdem Schiller um 2 Uhr aus einer Gesellschaft zurückgekehrt war, also ist 23. das richtige Datum. Auf welchem Wege 128 und 127 befördert waren, ist mir nicht sicher. Ob die Montagspost von Rudolstadt dieselken früher als Dienstag früh abgelieset hätte, bezweisse ist. Bielleicht ging der Bote, weil er jo lange ausgesett hatte, diesmal schon Montags und nahm Dienstags früh die Antwort zurück.

<sup>2</sup> Am 21. schidte er an Göschen bas Manuscript für bas 6. heft Thalia. 8 Die Attenstüde başu f. Archiv f. 2G. I. S. 117. Ralleske, Sch. Leben II. S. 609; ersteres ein eigenhändiger Bericht Goethes, letteres bie Eingabe bes weimarischen Ministeriums an die übrigen schössischen Regierungen, die Batrone ber gemeinsamen Universität Jena. Bal. an R. l. S. 248.

Batrone ber gemeinsamen Universität Jena. Bgl. an R. l. S. 248.

4 Shon am 7. Januar 88 äußerte Schiller sich bahin, an R. l. 152. Auch in Rubolstabt hatte er von bieser Aussicht gesprochen, Wolz. Biogr. S. 127.

ber Abgang Sichhorns <sup>1</sup> machte es in mehrerem Betracht nothewendig. Ich selbst habe keinen Schritt in der Sache gethan, habe mich aber übertölpeln lassen, und jezt, da es zu spät ist, möchte ich gerne zurücktreten. Man hatte mich vorher sondirt und gleich den Tag darauf wurde es an unsern Herzog nach Gotha geschrieben, der es an dem dortigen Hos gleich einleitete. Jezt ligt es schon in Coburg, Meinungen und Hildburgh, und ist vielleicht in 3 Wochen entschieden. Mir hat Göthe vor einigen Tagen <sup>2</sup> schon eine schriftliche Erstaung communicirt, die an ihn von Seiten der Regierung gekommen ist, wo mir schon gesagt wird, dass entschieden sev.

Also die schönen paar Jahre von Unabhängigkeit die ich mir träumte sind dahin, mein schöner künstiger Sommer in Rudolstadt ist auch sort; und dieß alles soll mir ein heilsloser Catheder ersehen! Das beste an dieser Sache ist doch immer die Nachbarschaft mit Ihnen. Ich rechne darauf, daß Sie mir diesen Sommer eine himmlische Erscheinung in Jena sehn werden, weil ich das erste Jahr zuviel zu thun und zu lesen habe, um noch etwas Zeit für die Wünsche meines herzens übrig zu behalten. Dafür verspreche ich Ihnen, die solgende Jahre Ihnen diesen Liebesdienst wett zu machen. Ist sur mich nur erst ein Jahr überstanden, so lies't sichs alsedann im Schlase, und ich habe meine Seele wieder frev. Bersprechen Sie mir in Ihrem nächsten Briese, mir diesen Wunsch zu erfüllen.

Göthen habe ich unterbessen einmal besucht. Er ist bep bieser Sache überaus thätig gewesen, und zeigt viele Theilsnehmung an dem, was er glaubt, daß es zu meinem Glück beitragen wurde. Knebel dem er es entdekt hat, war vermuthlich just in seiner theilnehmenden Laune, denn ich höre,

2 Mm 15. December. Bgl. an R. I. S. 248.

<sup>1</sup> Cichorn (Joh. Gottfr.), Profeffor ber orientalifden Sprachen, ging nach Göttingen.

bass es ihn sehr freuen soll. Ob es mich glücklich macht wird sich erst in ein paar Jahren ausweisen. Doch habe ich keine üblen Hossnungen: Werden Sie mir nun auch noch gut bleiben, wenn ich ein so pedantischer Mensch werde, und am Joch des gemeinen Bestens ziehe? Ich lobe mir doch die goldene Frenheit. In dieser neuen Lage werde ich mir selbst lächerlich vorkommen. Mancher Student weiss vielleicht schon mehr Geschichte als der Herr Professor. Indesen denke ich hier wie Sancho Pansa über seine Statthalterschaft: wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, und habe ich nur erst die Insel, so will ich sie regieren wie ein Daus! Wie ich mit meinen Herren Collegen den Prosessoren zurecht komme ist eine andre Frage. Ich din doch eigentlich nicht für das Bolk gemacht!

Genug von dieser Materie. Ich schriebe Ihnen gerne recht viel aber es ist 2 Uhr nach Mitternacht. Ich mußte biesen Abend bei einem Souper seyn und weil ich fürchtete morgen zu spät geweckt zu werden, so schreibe ich lieber noch diese Nacht. Frau von Stein sehe ich morgen, neulich war ich auf dem Wege; da ich aber ersuhr, dass sie großen Thee gebe, wo der Herzog auch hinkommen würde, so gieng ich wieder nach Hause. Moriz habe ich auch wieder gesprochen, und finde ihn immer interessanter.

Er hat überaus viel Gute und Bahrheit in seinem Carakter, und manches drollige in seinem Betragen, das seinen Umgang angenehm macht. Hier gefällt er auch sehr. Fr. von Stein soll ihm sehr gewogen senn, bei der Fr. v. Kalb ist er auch gut angeschrieben, und er gefällt sich auch bei den hiesigen Damen. Anebeln sah ich einigemal bep der Kalb, wo er recht artig war. Manchmahl mag ich ihn doch recht gut leiden und wollte der himmel es gabe keine schlechtern Menschen im Umgang!

<sup>1</sup> Frau herbers Briefe an ihren Gatten find auch voll von Moris, namentlich von feiner Theorie, die Ginheit eines Runftwerts ju erkennen und anguidauen.

Das nächste mahl mehr. Grüßen Sie bie liebe Mutter und Beulwiz recht schon von mir. adieu. adieu. Schlafen Sie recht wohl.

Schiller.

### \* 129. Lotte an Schiller.

R. ben 28ten Xbre 88 früh. [Sonntag.]

Bie lieb mar mir 3hr legter Brief! Erftlich hörten wir jo lange nichts von Ihnen, dies wollte mir gar nicht gefallen, und zweitens überrafchte mich bie Nachricht von Ihnen fo angenehm, lieber Freund! Sie bleiben nun boch in unfre nabe, wie foon ift bas! Aber auch obne eigennusig zu fein glaube ich gewiß daß es aut ift, und daß noch viel Ungenehmes für Sie felbst baraus entstehn wird. Wie viel gutes tonnen Sie in ben Wirfungefreis boch auch hervorbringen, und wie viel wird bas Studium der Geschichte gewinnen, benn nun mußen Sie sich bamit abgeben, und es wird bald eine lieblichere Gestalt durch Sie annehmen. — Die Gegend von Jena ift auch fo icon, und ber Weg ju uns fo lachend, (ich tomme boch immer wieber auf uns gurud). Diefer icone Commer ber uns wieder vereinigen follte in unfren ehrmurdigen Thalern, ift boch nicht gang bin, benn wir konnen uns boch febn, bann und mann. Auf ein oder zwei tage tommt es nicht an hoffe ich, und bann tonnten wir uns auch qu= weilen rendez vous in Rable 1 geben. Der Gedanke, daß Sie boch nur fo wenige Stunden von uns leben, macht mir gar viel freude, und macht mich fo ruhig. Satten wir vielleicht diesen kommenden Sommer auch wieder so schön ge= nohen als vorigen, so ware es vielleicht nur dieser eine gewesen, benn maren Sie einmal nach Dresben gurud ge-

<sup>1</sup> So fagt bie Thuringerin für Rabla, eine Ortschaft füblich Jenas am Bege bon Rubolftabt.

fehrt, ober die Reise nach Samburg 1 ausgeführt, mer weis. wenn Sie bann jurud gekommen maren; ich habe bies alles icon überlegt, und gefunden bag bas Schicffal es gut mit uns meint, und uns die freuden Ihres Umgangs gonnen mill: und bann konnen wir fo oft von Ihnen boren! wenn nehmlich ber Ernsthafte herr Brofegor fich noch ju uns berunterlagen will. Daß Ihnen auch Ihre Geschäfte lieb merben, baran zweifle ich gar nicht. Und Sie werben boch auch immer fo viel Zeit haben, Ihren andern lieblings Reiaungen nachzugehn, benn wenn die Boefie darunter leiden follte, bies mare nun freilich nicht angenehm für uns andre, bie nun doch einmal nicht Collegia boren können. manden iconen Stoff werden Sie nicht noch in ber Beschichte ausfinden wenn Sie fie naber durchgebn, ber fic interegant bearbeiten ließe, und da werden wir noch viel trefliches ju boren betommen. Rurg ich finde es alles fo gut und icon, wie es ift. - Bon mir felbft tann ich nicht viel erzählen diesmal, ich war einige tage nicht wohl, die allzu ftrenge Ralte hatte meine Bruft angegriffen, wie vielen andern auch, und es machte mir so unbeimlich. war ich bei Hof, weil ich eben noch nicht ganz wohl war, und daher nichts interegantes ju Saufe vornehmen tonnte; da trieb ich mich benn herum, es ist eben kein Compliment für ben hof, aber er foll auch teins von mir erwarten. --Daß Sie Göthens theilnahme an ben Schidfal andrer haben fennen lernen freut mich, er hat fo etwas zutrauen erweden: bes in sich, daß ich ihm alles fagen könnte: ich babe mich schon oft gefreut, wenn ich hörte wie er sich für bas Wohl andrer interefiren tann. Moris bleibt noch einige Zeit in B. wie Anebel 2 schreibt; er schrieb mir lest auch, sagte aber noch nichts von Ihnen; fein Brief bat mich zu lachen gemacht, er war so kleinlich hatte ich bald gesagt, er rebet

<sup>1</sup> Bgl. G. 49. 100.

<sup>2</sup> Am 24. December: Url. III. S. 808 fa.

von Bimmergen, Dedgen u. f. f. biefer ton misfallt natur: lich ber ernsten Beisheit. Saben Sie auch ben Ritter Landriani 1 der in B. war? Er schreibt auch von ibm. Morizen möchte ich wohl sehen. Sagt er es laut daß Anton Reifer feine eigne geschichte ift, ober nur benen, Die er naber fennt? Es ift mir fo manches abnliche mit meinen Ibeen barinn porgekommen, und die Dinge machten oft die nehm= lichen Einbrude wie ich noch flein war auf mich. - In gewißen Sachen blieb mir noch einiges, es wurde mir auch oft schwer mir Menschen vorzustellen von denen ich so bobe Begriffe habe, baß fie gewöhnliche ober auch gemeine Bandlungen thun konnten. Es ift mir interegant zu bemerken wie die Dinge so verschieden, und oft wieder so ähnlich auf Meniden wirken können, und welche vorstellungen sich Rinder von vielen Sachen machen. — Leben Sie wohl für jezt. herr Brofegor, es macht mir fo einen Spag Gie fo gu nennen.

#### Montag früh [b. 29. Dec.]

Eben sitzt Toutou 2 auf meinen Schreibtisch und sahe über bas papier hin. Was machen Sie heut? ich bente mir so gern meine Freunde, in ihren Cirkeln; heute werden Sie wohl abends im Clubb sein; ist er noch zahlreich? Sehen Sie Boben oft? —

<sup>1</sup> Rach dem Hoffourierbuch ward Montag den 22. December angemelbet und jur Mittags - und Abendtafel gezogen Chevaller Antreani, oder d'Antreani oder Andreani (der Fourier wußte offendar den Ramen nicht zu schreiben) aus Italien. An der Abendtafel nahm u. A. auch Anebel Theil. Se ist der Graf Marsiglio Landriani aus Mailand, der manchellei naturwissenschaftliche Schriften versaßt hat, von denen auch einige ins Deutsche überseht schreibt sind. Hoggendorf, diograph. literar. Handbörterbuch zur Gesch. der erakten Wissensch u. d. R., und v. Wurzbachs biogr. Ler. des Kaiserthums Desterreich XIV. 78. Anebel schreibt an Lotte (ungedruck) am 24. Dec.: Bor ein paar Tagen war der Kitter Landriani aus Mailand, den sie dieseich als Physiker tennen werden, hier. Er hat auf Kosten des Kaisers in England und Frankreich getreist, und uns viel artige Sachen und Aneboten erzählt. Wenn Sie zu uns kommen, will ich Ihnen Alles wieder erzählen.

3ch tomme immer auf Ihre fünftige bestimmung zurud. Sufeland 1 mirb Ihnen eine angenehme Gesellschaft fein. Bie icon bag wir an einem Ufer ber Saale wohnen. Wenn wir in ben Schatten ber boben Linden berum geben, und die icone 2 blaue Saale mit unfern Augen verfolgen, werben wir uns noch einmal fo gern bei Jena verweilen. die Gegend ift mir noch immer gegenwärtig, die Berge haben so schöne Formen so leicht so luftig; und ich will einmal unphilosophisch sein, auch die aute Bfirfich und Weinbeere find

gar nicht übel. -

3d habe jezt wieder etwas aus Ofian fertig, ich werbe es Ihnen burch ben Boten schicken. Wie schon ift boch Goethens Uebersezung im Werther! gewiß bat fie mehr werth als die von Denis, 3 benn fie ift fo einfach. - gestern las Beulwig und bas Gebicht von Burmann aus b. 2. 3.4 es ift icon buntt mir, aber ber Gebante, bag bas R. feblen muß, tam mir immer, und verbarb alles, es ift boch eine große Spielerei im grund, und an bichterische begeisterung tann man ba gar nicht benten, Wenn ber elende Buchftabe ber Phantafie eines Dichters fcranten fezen foll. — Bas macht ber Runftler? ich möchte Ihnen rechte gute laune wun: schen, daß er bald erschiene. Es war ein lieber Abend als Sie ihm uns lasen. 5 3ch bente so gern nach. voriges Jahr, wie wir am enbe vom alten waren, war es mir fo traurig zu muthe, lauter finstre Gedanken maren in meiner Seele, ich hielt es für vorbedeutung trauriger begebenheiten; und bies Jahr verging fo icon, Ihre Freundschaft machte uns

<sup>1</sup> Der Aurift Gottlieb Sufelanb (geb. 1760 gu Dangig). Schiller trat wirklich mit ihm in freundschaftlichen Bertebr.

<sup>2</sup> fcone ift ausgestrichen.

<sup>3</sup> Michael Benis, aus ber Gesellschaft Jesu, lieferte bie bamals berbreitetste Uebersegung bes Offian, in Begametern, Bien 1768-69, 3 Banbe. Er forieb auch unter bem Ramen: Gineb ber Barbe.

<sup>4</sup> Aus einer Anzeige bes Buches: "Gebichte ohne ben Buchftaben R. von Gottlob Bilhelm Burmann, Berl. 1788," in ber Jen. Alg. L. H. 1788. Nr. 307, S. 835—838. (G. B. Burmann 1737—1805.)

<sup>5 9.</sup> November 1788.

unste Tage so schön, dank Ihnen dafür! — Dieses Jahr benke ich heiter zu beschließen, mein Sinn ist leicht, wenn die Kälte keinen Strich darein macht. — Ich hoffe dies kommende Jahr soll uns manches Gute auch bringen. Die Brinzen werden denke ich reisen, und dann können wir auch herum schwärmen; wenn wir den Winter in W. wohnten, wären wir uns um Bieles auch näher. Sagen Sie mir doch was Körner über Ihre neue Beschäftigungen denkt, ich möchte wißen, wie ers ansieht. Ich glaube Ihr Geist wird sich an eine Art von Ruhe gewöhnen, die einen wohlthätigen Sinssus auf Sie selbst haben wird, und Ihnen manche lieblichen Sindrücke geben wird. Denn wenn Sie einmal daran gewöhnt sind, werden Ihnen Ihre Geschäfte gar keine mehr sein, so leicht wird es Ihren Geist werden. Adieu! adieu! I: Freund, benken Sie meiner!

L.

# \* 130. Caroline an Schiller.

Den 29. December 88. [Montag.]

Innigst freue ich mich ber Nachricht von Ihrem tünftigen Aufenthalt in Jena, liebster Freund. Sie wißen wie lieb mir dieser Plan immer war. Es giebt mir eine so lieblich lichte Aussicht ins Leben, Sie mir in unserer Nähe fixirt zu benden. Laßen Sie sichs nicht reuen, an dieses kleine Pläzden Welt nun sester angeheftet zu sein. Uch unsre eigentliche wahre Welt ist doch nur da wo bleibender Antheil und Liebe unser Herz beleben! Als eine Erscheinung zersließt man ohne jene, im Meer der Erscheinungen um sich her! ich fühle das sehr. Daß man Ihre Eristenz nicht nach der seinen meßen und vergleichen kann, verstehe ich wohl. Süß

<sup>1</sup> Lubwig Friedrich und fein jüngerer Bruber Carl Günther (geb. 1771). Ihr Reifeführer follte Carolinens Gatte fein.

und theuer ift mir bas Gefühl, daß wir in Ihre Bergenswelt geboren, und daß unfre Rabe Ihnen Freude macht. Gewis versprech' ich Ihnen, mit gangen Bergen, bag wir fünftigen Sommer nach Jena tommen, nichts tann bas bin-Auch wird die Reise der Bringen einmal ftarck wieder betrieben, und geschiebt fie fo ift benn gar nichts bier mas uns balt. Wenn boch ber himmel einem von uns ein anhaltenbes aber unschädliches Uibel bescherte, bei ben man freien Sinn batte! Dies mare ein guter Bormand um eine geraume Reit bes Sommers in 3. ju leben. Es giebt wohl Momente in benen ich ben Berluft bes fünftigen Sommers mit Ihnen bier, febr empfinde - aber ich borge bann bie Beisbeit, bei ber Beisheit, und lerne von ihr, bag man bas Dauerhaftere gern um bas Berganglichere eintauschen muße. Wie oft konnen wir uns fo immer feben, und nie anders als mit ber hofnung, uns bald wiederzuseben, verlagen! Mir ifte gewis, bag Sie in ber Lange Glud in biefer Eristens finden werden, und bas macht mich gar gludlich. Ich finde biese Art von Wirksamkeit gar icon, und febr weit und tief eingreifend. Wie manche Beifter werben eine höhere. Richtung in dem Weben des Ihren gewinnen! und in ber Folge werben Sie Ihrer Schöpfung in biefer Lebensart mehr leben fonnen, als in jeder andern, fo wie ich fie überhaupt für eine ber freiften halte, und burch bie wenigsten brudenben Berhaltniße eingeschrändt. Die herren Collogen werben Respedt für Sie haben, und Ihren Frieben nicht ftohren, hoffe ich. Ach! (bie 3bee biefer Roth: wendigkeit ift nicht eben freundlich, aber, es ift boch fo) in jeder Lage bat man etwas burch die undelicatege ber meiften Menichen zu leiben, und burd ihren verschobenen Sinn. -Den Antheil Gothens an Diefer Sache finde ich febr naturlich und babe ihn erwartet, es mußte sonderbar geben, wenn Menschen wie ihr, biefen nicht an einander nahmet. Rnebel ift mir nur immer, ohnerachtet aller Bormurfe, Die ber Beg nach Jena mir eingab, weiter nichts als erträglich, bis jum

gut sein wills nicht kommen. Ich habe diese Woche eine Menge Briese geschrieben, mit Lust, und ohne Lust, und auch mehr Menschen gesehen als gewöhnlich. Es thut mir wohl in gute, junge bewegliche Seelen überzusließen, und ihr Herzliebevoll gegen mich wallend zu fühlen, aber in der ältern Welt hier, wo die Albernheiten und Schiesheiten sest geworden sind, kann ich nicht lang eristiren, zum Glück din ich auch selten mit ihr zusammen. — Was macht Körner? Ich erhielt diese Woche eine sehr erfreuliche Nachricht aus der Schweiz. Der Freund, von dem ich Ihnen sprach, und der diese Zeit in einen unglücklichen Zustand war, ist völlig herzgestellt. Es macht mir so wohl ihn wieder in die Reihe denckender und fühlender Wesen zählen zu können! — Abieu, Abieu, ich werde unterbrochen.

Schreiben Sie uns auch durch die Bost, mit den Bothen ists ungewis wenn er kommt, die Bücher schiet ich durch ihn. Ich habe den unrechten Theil zurückgeschickt, aber es schadet nichts die Komedien wollten mir so nicht einleuchtend werden. Diese Woche soll die Mathematick ernstlich studiert werden, ich hab' ein ander Buch. Leben Sie glücklich, und benken meiner.

Caroline 28.

## \* 131. Lotte an Schiller.

Dienfttag Abend. [30. Dec.]

Ich hoffe Sie erhalten Morgen unfre Briefe, die wir gestern mit der Post schidten, ehe Sie dies haben, und sehn daraus daß wir wohl sind, und Ihrer denken. Hier folgt das theatre des grecs wieder, und die versprochne Uebersseung aus Osian. Da ich meistens bei Abend geschrieben, so fürchtete ich es möchte undeutlich sein, und hätte es bald nicht geschickt, aber doch wollte ich mein versprechen halten,

baber verzeihn Sie mein Geschmiere. Bollen Sie bie Gute haben biefen Brief zu bestellen?

Sein Sie herzlich von uns allen gegrüßt, und leben recht wohl und froh. adieu! adieu!

Lotte L.

# \* 132. Schiller an Lotte und Caroline.

2. Jan. 1789. [Freitag.]

Dank Ihnen für Ihre lieben Briefe, die ich eben empfange 1, und kaum nur Zeit habe, Ihnen durch ein paar Zeilen den Empfang zu versichern. In einer Viertelstunde geht die unglückliche Botenfrau wieder. Ich war gestern nicht zu Hause, wie sie kam, und den Brief erhalte ich erst heute früh (den zwenten) von der Bost. Jezt aber weissich doch wenigstens, wie lang die Briefe von Ihnen an mich unterwegs sind.

Ich sage Ihnen nichts über Ihre Briefe, die ich durch die Post beantworten will. Ich muß mir erst Zeit nehmen sie zu lesen.

Tröstlich ist mir Ihr Versprechen, dass Sie mich in Jena besuchen wollen, sonst wüßte ich mir nicht zu rathen, denn es würde der gar zu vielen Geschäfte wegen ein ganz freudeloses Jahr für mich seyn. Wenn ich nicht alle Freuden der Zukunft im Prospecte zu Hülfe nähme, so würde die Gegenwart mir das Leben entleiden. Ich hoffe der Himmel hat es am Ende doch gut mit mir vor — und die schöne Seite von der Sie die Sache mir zeigen richtet mich wieder auf.

Un 4 Frau von Stein tonnte ich ben Brief 5 auch nicht

<sup>1</sup> Nr. 129. 130.

<sup>2</sup> Die Rr. 181 gebracht hatte.

<sup>3</sup> Bielmehr ben erften, Rr. 129 unb 130.

<sup>4</sup> Das folgenbe lag mir im Original nicht vor. Text nach A. R. 28.

<sup>5</sup> Bal. Nr. 181.

früher 1 als diesen Morgen schiden. Es hat boch nichts zu sagen? Bor einigen Tagen war ich bei ihr, und habe eine sehr angenehme Stunde ba zugebracht.

Abieu, meine liebsten Freundinnen! Ich hoffe, Sie erhalten meinen Brief burch Die Post auf ben Sonntag ober

ben 2 Montag wenigftens.

Leben Sie wohl und gludlich. Biele schone Complimente an Ihre Mutter und an Beulwig. Abieu.

Ihr

Soiller.

### \* 133. Schiller an Lotte.

(für Lottchen)

Weimar b. 3 Janner 89. [Sonnabenb.]

Buerst dank ich Ihnen für das Ofianische Lied, das Sie sehr glücklich gewählt haben. Es überraschte mich, da ich mich nicht erinnte es schon gelesen zu haben, und Ofians ganzer Geist athmet darinn. Alles ist so rein, so edel in seiner Schilderung "Fingal kam von der Jagd und fand die lieblichen Fremden. Sie waren, wie zwei Lichtstralen in der Mitte seiner Halle" Belcher Dichter hätte dieses schöner lagen können! Auch die seinste Bescheidenheit ist Ofian eigen. Wie leicht schwebt er am Schluß des Gedichts über seine eigne Thaten hin, die er uns nur in den Folgen merken läßt, nicht schildert! Es freut mich, daß Sie diesem schönen Dichter getreu bleiben und sich auf die beste Art die möglich ist, durch llebersehungen mit seinem Geiste familiaristren. Endlich werden Sie noch ein ganz ofianisches Mädchen! Die Uebersen

<sup>1</sup> A. B.; eber R. 2 ben R. B.; fehlt A.

<sup>3</sup> Die Gebichte Offians — überfest von M. Denis II. S. 216: Fingal kehrte vom Jagen, und fand die reigenden Fremben, Zweenen Stralen bes Lichts in Mitte ber Halle vergleichbar. Aus bem Liebe "Calthon und Colmala." Die Ueberfestung Lottens existirt auf Ereifenftein noch.

setzung ift ungezwungen und thut bem Original durchaus teine Gewalt an. Etwas weniger Wort-Versetzungen und einige Bindwörter mehr, die die kurzen und abgebrochnen Säpe angenehm in einander fügen und zerschmelzen — so wird die Uebersetzung ganz harmonisch sliessen. Alsdann muß ich Ihnen wegen der merklichen Besterung, die ich in den n und m wahrnehme meinen Glückwunsch abstatten. Jezt würde ich sie Ihnen ohnehin nicht mehr passieren lassen konnen; denn was ein Dichter schlechtweg verzenht, darf ein Prosessornicht mehr so hingeben lassen.

Die Sofnung die Sie mir für ben Sommer und tommenden Binter machen, Sie öfters ju feben, ift eine mabre Wohlthat für mich gewesen, und mein Berg brauchte fie, um fich in bem genuglofen Dafenn, bas mir bevorftebt, baran Sie seben meine fünftige Situation von ber festzubalten. guten Seite, bie, wenn fie auch wirklich ba mare, von ber schlimmen gar fehr überwogen wird. Um mich bes neuen Raches in bas ich mich jest einlasse zu bemächtigen, bag ich meine eigne Zufriedenheit verdiene und gründlich darinn wirken tann, muff ich 2, 3 Jahre jeder andern Thatigteit absterben und in einem Schwall von mehr als 1000 geift- und herzlosen alten Schriften herumwühlen - bas ift boch in ber That traurig für mich! Dazu tommt, bag mir in Rena feine Bortheile angeboten werden tonnen mich icablos zu balten. 1 und mir eine angenehme Unabhangigfeit ju verschaffen. Diefer Umstand tommt auch baben febr in Betrachtung, und konnte mich in ber Folge zwingen, Jena mit einem anbern Blate ju vertauschen - boch ich mag biefes jest gar nicht benten. 3d überrebete mich fo gerne, bag 3hre Borftellung von ber Sache bie gegründete mare. Rorner 2 municht auch, ich möchte frey geblieben fenn und eigentlich tann ich feine Grunde nicht misbilligen, ba ich in ber That für ben Berluft meiner

<sup>1</sup> Schillers Profeffur war eine außerorbentliche ohne Befolbung.

<sup>2</sup> I. S. 249, 254.

Unabhangigkeit und eines fo großen Theiles meiner Reit keinen ober nur einen fehr gufünftigen Erfat habe. Aber auch Er fieht meinen Schritt nicht in bem rechten Lichte. That ift es pon meiner Seite nichts andres, als eine beroifche Resignation auf alle Freude in ben nächsten 3 Jahren. um für meinen Beift allenfalls in ber Folge eine lichte Bufunft baburch zu gewinnen. Um gludlich zu fenn, muß ich in einem gewißen forgenfrepen Boblftand leben, und biefer muff nicht von ben Brodukten meines Geifts abhängig fenn. Dazu tonnte mich aber nur diefer Schritt führen und barum bab ich ibn gethan. Sufeland, fürchte ich, nicht lange gu genieffen. Ich glaube er bat jest schon Untrage von fremben Acadomien. Da Nena feine Besoldungen zu geben bat. 10 ift es immer ausgesett, feine beften Leute gu verlieren, die von andern Universitaeten mit Geld aufgewogen werden.

Ihre Borstellung, daß wir dann wenigstens die Saale mit einander gemein haben, hat mir Bergnügen gemacht. Mich besonders wird sie immer erinnern, daß sie von Rudolstadt her kömmt. Mit den schönen Bfirschen und Weinbeeren wollen wir einen grossen Handel unter einander treiben.

Sie wollten wissen, ob Morit sich überhaupt für seinen Anton Reiser gehalten lassen will? Aus der Art, wie er davon spricht, sollte ichs fast glauben, und überhaupt ist er der Mensch nicht, der in solchen Dingen an sich halt. Er ist Philosoph und Weltbürger, dem es gar nicht einfällt, sein eigenes Ich zu schonen, wo es darauf ankömmt, der Bahrheit und Schönheit zu huldigen.

Frau von Stein werbe ich balb wieder sehen; kam es auf meinen Wunsch an, ich besuchte sie alle Tage, es ist mir wohl in ihrer Gesellschaft. Frau von Imhof ist vor 8 Tagen in dieser fürchterlichen Kälte nach Baireuth mit ihrem Sohn im Schlitten abgesahren und wird dieser Tage wieder zurücktommen. 1 Göthe war einige Tage nicht wohl; er bekam

<sup>1</sup> Der Gatte ber Frau b. Imbof, Chriftoph Abam Karl v. Imbof, Maler und weiland Major in württembergischen Diensten, ber burch ben Berkauf seiner

einen Anfall von bofen Sals, bat fich aber wieder gebefert. Boden febe ich nicht. Ich habe ihm einen Besuch gemacht, Die Rephe ift nun an ihm - Mit Leuten seiner Art balte ich mich zuweilen an die Gesetze ber höflichen Lebensart, weil fie nicht bescheiben genug find. Frau von Ralb habe ich einige Bochen nicht gefehen. Der Birtel in bem fie jest lebt, ift nicht ber meinige, und bie Spuren ihres Umgangs bleiben bann auch zuweilen in ihrer Art zu benten und gu empfinden gurud. Rnebeln wollte ich neulich besuchen, fand ibn aber nicht, und biefer Gefahr fest man fich oft bev ibm aus, weil fich alle Berren und Damen um ihn reiffen. Seine Diminutiven muffen Sie ihm verzephen, alles niedliche ift tlein, und alles niedliche ift icon, baraus ichließt er baß alles tleine icon ift. Das ift überhaupt ber fatale fuße Ton, ben Biele glauben mit Ihrem Geschlechte annehmen ju muffen, um Grazie zu zeigen. Anebel bat ihn fich febr ju eigen gemacht.

Erftes Bud.

Leben Sie nun recht wohl, und verwahren Sie sich ja vor der bosen Kälte, daß Sie nicht gar frank werden. Das wird wahrhaftig ein fürchterlicher Winter und Sie beide bessonders sind übel daran. Wären alle Winter so streng, so müßten wir der Sonne um 10 Grade näher rücken.

Ich weiss nicht, wie lang dieser Brief unterwegs sen wird, neulich wars zu spät ihn noch auf die Post fertig zu bringen. Was macht Ihre Mutter? Hoffentlich ist sie doch jezt von Zahnweh frey? Schreiben Sie mir davon. adieu adieu. 2 Ihr Schiller.

bie erften Borte lauten: "Bielleicht febe ich fie . . . . "

ersten Frau (Marianne Chapuset) an Barren Haftings, indischen Generals gouverneur, ziemlichen Reichthum erworben, benselben aber auch so ziemlich durchgebracht hatte, war unbetrauert im Sommer 1788 zu München gestorben. Der Bormund ber Kinder (zweiter Che) wohnte in Baireuth. Die romanhaste Seschichte machte ihrer Zeit viel von sich reben. Bgl. Dünger, Charl. v. Stein l. S. 21 fg. 308. Urlichs II. S. 263.

<sup>1</sup> Sonnabend, an welchem Tage ber Brief begonnen wurbe. 2 Dahinter ift ein Sat ausgestrichen beffen lettes Wort untenntlich ift;

# \* 134. Schiller an Caroline.

(An Caroline).

Weimar d. 3 Jenner 89. [Sonnabenb.]

Das wäre etwas vortrefliches, wenn die Reise der Prinzen zu stande käme, und Sie dadurch Freyheit erhielten, Ihren Aussenthalt sich selbst zu wählen! Auch wenn ich nicht in der Welt wäre, so würde Ihre Wahl gewiss auch auf Jona gefallen seyn, und das Vergnügen, das Sie nun einem andern Geschöpfe Gottes dadurch machen ist billig ein Beweggrund mehr. Möchte der himmel nun die Geldbörse des Erbprinzen regieren, und ihm die Bildung seiner Söhne recht nah an's Herz legen!

Wie ich übrigens mein neues Verhältniß ansehe, wird Ihnen Ihre Schwester sagen, ber ich mehr davon geschrieben habe. Der Abschied von den schönen freundlichen Musen ist immer hart und schwer, und die Musen — ob sie schon Frauenzimmer sind — haben ein rachsüchtiges Gemüth. Sie wollen verlassen, aber nicht verlassen werden, und wenn man ihnen den Rücken gekehrt hat, so kommen sie nachher auf kein Rusen mehr zurück. Wenn dieß aber auch nicht wäre, so rächen sie sich schon durch ihre Abwesenheit genug.

Mit den dortigen Menschen übrigens dente ich schon leide lich auszukommen. Eigentlich gerathe ich auch mit keinem in Collision, weil ich nicht hingebe, um Geld zu verdienen, und höchstens zwei Collogion lese.

Moriz wird noch 4 Wochen hier bleiben. Ich habe seine Schrift über bilbende Nachahmung des Schönen von der Frau von Stein nach hause genommen und nur slücktig durchlesen. Es ist schwer zu verstehen, weil er keine feste Sprache hat, und sich mitten auf dem Wege philosophischer abstraction in Bildersprache verirrt, zuweilen auch eigene Begriffe mit anders verstandenen Wörtern verbindet. Aber es ist voll gebrängt von Gedanken, und nur zu voll gedrängt, denn ohne

einen Commentar wird er nicht verstanden werden. Bon Schmarmeren ift er nicht barinn fren, und Berberifche Borstellungsarten find febr barinn fictbar. Das mir und einem jeden Schriftsteller misfallen muß, ift die übertriebene Bebauptung, daß ein Brodukt aus dem Reiche des Schonen ein pollendetes Rundes Gange febn muffe; fehlte nur ein einziger Radius zu biefem Birtel, fo finte es unter bas Unnute ber-Rach diesem Ausspruch haben wir tein einziges vollkommenes Werk, und fo bald auch keines ju gewarten. Bas er mundlich an einigen Orten bier behauptet bat, ist übertrieben und fällt ins Lächerliche. Es icheint baff er feinen Dichter erkennt als Göthen und allenfalls noch einen. bern vielleicht; ba boch Gothe (von Berbern mag ich gar nicht reben) bey diesen Forberungen febr zu turg tommen Aber Moriz rechnet ben Egmont fogar unter biefe pollendete Brodutte, welchen Gothe felbst hoffentlich nicht für volltommen halt. 3ch ärgere mich über jeben fektengeift und Bergötterung anderer; aber an Moris ist sie mir boppelt unausstehlich, weil er felbst ein portreflicher Ropf ift.

Uebrigens haben seine philosophische Untersuchungen sehr glücklich auf sein Gemüth gewirkt, und ihn aus einer schrecklichen Seelenlage gerissen, wie er selbst gesteht. Sein Geist hat durch anstrengendes Denken über seine Hypochondrie gessiegt, die ihn bei seiner Disposition zur Schwindsucht ohne diese innre Hilse bald wurde aufgerieben haben.

Ich bin begierig was Sie zu feiner Schrift fagen werben; Sie muffen fie fich anschaffen. Es find nur 3 Bogen.

Ich habe jest leiber für solche Materien keine Zeit, sonst würde ich mich kaum überwunden haben, mich auch darein einzulassen. Aber einmal nehme ich sie doch vor, wäre es auch nur, um meine eigene Ideen darüber zu berichtigen.

Sie find ja gar erftaunlich folgsam, baff Sie die Mathe-

<sup>!</sup> Eine wunderliche Gefcichte, wie ihr Gatte, ber Argt Markus hers, Morit geheilt habe, ergablt henriette Berg bei Fürft S. 181.

matik nun vornehmen wollen! Ich bin voll Erwartung, wie sie Ihnen beym ersten Besuche gefallen hat, und ob Sie bie Bekanntichaft fortsetzen werben.

Leben Sie recht wohl! Erfreuen Sie mich recht fleißig mit Briefen, Sie muffen wiffen, wie viel Freude Sie mir dadurch geben! adieu! Beulwiz empfehlen Sie mich recht schön und Ihrer Mutter. Hat Ihnen der Agamemnon und Oedipus von Colone 1 gefallen? adieu.

Sdiffer.

## \* 135. Lotte an Schiller.

Den 5. Jänner 1789 früh. [Montag.]

Guten Morgen! es that mir weh, gestern vergebens auf einen Brief zu warten, Sie hatten aber wohl Abhaltungen, oder die Bost war schuld, nun hoffe ich soll der Mittwoch und günstiger sein. Lolochen mußte gestern einmal Fremde unterhalten helsen (meine Schwester giebt mir immer schuld ich redete so wenig) es ist ein junger Herr von Humpolt, ein guter Freund des la roche und der Dachröden. Er studiert in Göttingen, es scheint ein guter Mensch, er bleibt heute hier. Der Winter ist doch recht böse, ich werde so arm, und kann mich viel schwerer mittheilen als im Sommer.

Bas machen Sie I: Freund? wie geht es Ihnen? ich

Des Sopholles "Debipus in Rolonos." Colone ift bie frangöfische Form bes Théatre des Grecs. Bal. Lottens Antwort.

<sup>2</sup> Bgl. S. 94 Anm. Bilhelm v. Humbolbt (geb. 22 Juni 1767), war, vielleicht in Folge biefes Beluges, schon am nächsten Tage ben 6. Januar in Ersurt. Dafelbst befindet sich auf ber Bibliothet das sehr umfangreiche Tagebuch (1789 bis 95) bes späteren Stadtraths und Buchhänblers Caspar Constantin Beyer; derselbe berichtet unter bem 6. Januar 1789 von der gewöhnlichen Dienstags-Assemblee (vgl. Beilage 2) des Coadjutors v. Dalberg; "es waren auch einige Fremde da, ein Baron von Pleß aus Cassel, neht einem jungen Baron Rodderdam, und ein Berliner, alle dreh studieren zu Göttingen. — Sie sind hieber gesommen, um die Karnevals Belustigungen mitzumachen — morgen werden sie sämmtlich auf die Kedoute gehn. — Der Berliner ift an den Prässbert d. D. resommandirt und die Fräulein unterhielt sich beständig mit im.

möchte es einmal recht ausführlich wißen. Ohngeachtet der Kälte, die mich drückt, würde ich mich doch freuen Sie zu sehen und Ihres Umganges zu genießen. Die tage her, hatte ich eine gar politische Unterhaltung; ich las die Schrift von Müller über den Fürstendund 1, was er anfänglich über die Freiheit, und über die Geseze sagt hat mir gefallen; er hat eine Wärme zuweilen die einehmend ist. In der Mitte kommen Geschichten die für mich nicht so intereßant sind, von den Stistern, u. s. w., da überschlage ich, und lese nur slüchtig. — Ich habe mich auch über Eschylus gesreut, in Agamemnon kommen doch gar schone Sachen. Mir kommt es vor, als wenn er derjenige unter den Griechischen Schausspiel dichtern wäre, der sich am mehrsten seiner Phantasie überlaßen hat, so weit ich ihm kenne. —

Wie fingen Sie das neue Jahr an? ich war froh und in mir selbst heiter, und ruhig. Nun plagt mich der Schnupfen wieder, da habe ich oft Kopsweh. aclieu für heute, ich wünsche Ihnen einen freundlichen tag, laßen Sie das Undenken an uns nicht fern von Ihren Herzen sein!

### Den 12ten früh. [Montag.]

Diesmal haben Sie unsere Gebult recht auf die Probe gestellt, benn Ihr Brief blieb lange aus, Sie versprachen ihm uns schon so lange, ich suchte alle mögliche Fälle hervor, warum Sie denn nicht schrieben. Ich war wohl in manchen Momenten gezwungen, die bemerkung zu machen daß es doch weiser sein könnte von Menschen die dem Allgemeinen Besten leben, und so berühmt sind, nicht immer so viel Ausopferung der Zeit erwarten zu wollen. Aber am liebsten dachte ich daß der Brief liegen geblieben wäre. Gestern kam er, haben

<sup>1</sup> Joh. v. Müller, Darstellung des Fürstenbundes, Leipz. 1787. Bon ihm auch die anonyme Schrift: Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde 1788. Bgl. Breuß, Friedr. d. Gr. IV. 170 Ann. Lotte hatte die Schrift von Caroline Dacheröben erhalten, mit Brief vom 31. December: "hier Liebe ist ber teutsche Fürstenbund von Müller, wenn du nacher den von Dom lesen wilk kan ich ihn die auch schillen." (ungebr.)

Sie Dank bafur I. Freund. - 3ch hoffe, wenn Sie einige Beit in Jena find, werben Sie anbers fprechen, Sie ftellen fich boch bie Geschäfte ju schwer vor, follte ich benten; baß bie Lage auch Unanehmlichkeiten bat weis ich wohl, aber ich als Weisheit, fage, baß diefe in jede Lebensweise verwebt find, und es felten ober gar nicht Menschen giebt, die nicht benten, baß fie noch glucklicher fein konnten, und nichts unangenehmes empfinden. Wie icon konnen Gie nicht wirken. und wie vielen fichtbaren nugen nicht um fich ber verbreiten, es kommt so viel auf die Art und Beise in ber Belt an, wie man die Dinge vorstellt, daß sie gute Eindrude binter: In meinen Augen bilbet Geschichtsftubium bie Den= schen gar sehr, und da thut die Art wie man fie ihnen porträgt boch auch viel babei. - Daß Sie einmal weiter von uns tamen, ift tein freundlicher Gebante. Aber wenn Sie gludlich maren, und bann recht froh und ruhig leben könnten, mußte boch billig die eigenüzige Freundschaft schweigen; boch bies find Aussichten, die wir noch unter die finftre Butunft verbergen wollen, und ben Schleier nicht ehr wegnehmen, bis es bas Schicffal felbft thut. - Daß Ihnen meine Ueberfezung nicht langeweile gemacht bat, ift mir angenehm; ich überfeze jezt Darthula 1, mo, mir nach, noch lieblichere Bilber find; wenn es fertig ift, follen Sie es auch baben. Dfian wird mir immer lieber. 3ch las legt eine Ueberfepung ins Frangofische, von einem Gefang, aber wie arm tommt einem ba bie frangofische Sprache vor! Borige Boche mar ich 3 Tage recht frant ich hatte so einen argen Schnupfen und halsweh, und war so matt, jest ifts beger. ba konnte ich nicht viel pornehmen, aber bemohngeachtet hat mich Oedipe in Colone fehr gefreut. Im Gibbon habe ich einige tage fleißig gelesen, und bin jest balb an Julian. 3ch seufze über Die Ralte, und ben ewigen Schnee; wie wird ber Frühling wohl thun! adieu für heute.

<sup>1</sup> Auch biefe Ogian-leberfegung finbet fic noch unter Lottens Rachlag.

ben 15ten. [Donnerftag.]

Heut geht endlich dieser Brief ab, und ich möchte er wäre bald bei Ihnen, daß Sie sehen, daß wir immer fleißig Ihrer denken, und Sie uns nahe sind; denn ich möchte, daß Sie immer dies Gefühl hätten, es würde Sie antreiben auch so an uns zu denken. Welche Arbeit haben Sie jezt? Rommt Thalia nicht bald zum vorschein? Ich freue mich auf die Uebersezungen aus Iphigenia.

Beute ift die Luft fo mild, und ich fühle ihren moblthatigen Ginfluß, gestern fonnte iche nicht, es war fo bufter in meiner Seele, wie am himmel. Wie sonderbar ift es bod. Die Stimmung bes Gemuthe recht zu beobachten, wie Die Bilber in unfrer Seele abwechseln, und die außern Gegenstände sich boch nicht merklich verandern. Aber es ift aut wenn fich ber Beift nicht fo leicht irre machen lagt, und im Reiche ber Phantafien berumschweben fann, benn die Birtlichteit ift oft fo arm an freuden. - gestern las uns Beulwig aus ben Schriften bes Ronigs von Br., fein Gebicht über Dito, und bann auch ber fterbenbe Cato haben mich febr interefirt; er machte ersteres in einen Keldaug, wo er immer Gift bei fich trug, und wenn er ben Reind in Die Sande gefallen mare, er fich felbft hatte befreit; es ift ein großer Bug, biefe Berachtung bes lebens, und mir ift es aroker. als wie der bekannte Sittenspruch, daß es schwerer sei Uebel zu ertragen als ju fterben. Wenn man aber boch an bem Sang und trieb jum leben bentt, ber boch jeden Gefcopfe jo eigen ift, fo buntt es mir mehr Muth, bas Leben fic zu rauben. Seine Briefe an Voltaire find fo schmeichelhaft. fo freundschaftlich, follte man ba benten, bag er ber nebm= liche fei, ber auch biefen fo lieben Freund, tonnte fo ftrena begegnen, und ihm arretiren laffen! Es ist aber nun einmal fo in ber Menschlichen Natur! alles wechselt, und ba ists leider bei Freundschaft der Kall auch zuweilen: aber boch ifts traurig bag es fo ift, benn wie icon ift nicht bas Befühl vom bleibenden. Dich macht ber Gebante an Beränderlichkeit traurig, und thut mir weh. Mich macht Freundsschaft fo glüdlich, baber fühle ichs boppelt, wenn ich mir es so bente.

Bon der Stein hörte ich lange nichts, ich möcht, sie schriebe mir bald. die Kalben sieht sie wohl oft, oder hat sie wieder andre Gesellschaft? mir war doch die Stein am vorzüglichsten unter den Dames, — Knebel mag seine schönen sachen nun andern sagen, ich din ihm immer noch Antwort schuldig, daher kann er sie bei mir nicht andringen. Sie haben Recht daß sein süßer Ton mit unsern Geschlecht gar unangenehm ist, er beleidigt meinen Stolz, weil es aussieht, als könnten wir nichts anders verstehen, und als wären ernsthaste Dinge ganz außer unsren Gesichtskreis. Bei Knebeln wandelt aber die vorstellungsart gar mächtig, einmal beschäftigt er einem mit Kant, u. s. w. und verlangt daß man alles wißen solle, und dann wieder hält er uns für gar zu lein.

Unfre Gartenhutte fteht jest wieder frei, und ber Schnee ift geschmolzen. Man ruft ju tifche, adiou! -

Nun sind unfre Berge wieder schöner, und die Ahndung des Frühlings erfreut mich wieder, wenn ich sehe, wie die luft doch wieder milder werden kann. Die Bolken thürmen sich hinter den Bergen wie im Sommer. Die Sonne bricht durch die Bolken. Möchte sie Ihnen einen freundlichen Tag bringen.

Meiner Mutter ihr Zahnweh hat sie seit einiger Zeit verlaßen. Es ist mir sehr lieb. — Wir sizen noch traulich am theetisch und lesen. Lezt fand ich im Journal aller J. 1 eine so interegante Beschreibung von Schottland; ich liebe das Land so! Auch einiges von Richardson, er soll ein sehr Moralischer Guter Mensch gewesen sein, auch unser Geschlecht sehr geehrt haben; die Männer haben bei mir immer ein Berdienst mehr, wenn sie nicht zu übertriebene Ideen von ihren Geschlecht haben, und dadurch uns Ungerechtigkeit widersahren

<sup>1</sup> Bal. S. 149 A.

laßen. Es zeigt auch eine gewiße Feinheit an, die mir lieb ist; Sie werden benken I. Freund, daß ich sehr von uns eingenommen bin; aber es ist nur eine gewiße Gerechtigkeitstliebe. — Doch leben Sie wohl die Post möchte abgehn. Schreiben Sie bald! und benken unser.

Lotte Lengefeld.

Bas macht ber Stock hiranium, ist er nicht erfroren? Meine gärtnerei sieht betrübt aus, sie ist meist verborben. adieu! adieu! 1

# \* 136. Schiller an Lotte und Caroline.

Weimar b. 26 Januar 89. [Montag.]

Endlich habe ich mich boch wieder mit der Natur zufammen gefühlt, und nach einem lebendigen Begräbniß auf
meinem Zimmer von fast 14 Tagen wieder im Frepen geathmet. Mein Herz war leer und mein Kopf zusammen gebrückt — ich hatte diese Stärkung höchst nöthig.

Die liebliche Luft und der geöfnete Boden haben mir die Scenen des vorigen Sommers wieder lebhaft ins Gedächtniß gebracht. Der gewöhnliche Weg von Bolksstädt um die schöne Ede herum den der Brücke, die Berge jenseits der Saale vom Abendroth so schön beleuchtet, Rudolstadt vor mir und von weitem der grüne Pavillon, den mein perspectiv just noch erreichte — alles das stand wieder so lebendig vor mir. Ich glaubte mich auf dem Wege zu Ihnen, und in der That war ichs auch — Denn seitdem ich von Rudolstadt zurück bin, ist der Weg nach dem Belvedere mein Lieblingsspazier-

<sup>1</sup> In ber nachften Boche (18.—24. Januar) forieb Caroline einen Brief, ber verloren ift, bat um Bucher und theilte mit, bag Befuch im Saufe fet. Bgl. S. 207.

<sup>2</sup> An ber Biegung ber Saale. Bgl. S. 38.

<sup>3</sup> Die Lengefelb'iche Gartenbutte.

<sup>4</sup> Das Bergogl. Lufticolog bei Beimar.

gang. Aber ich habe Sie nicht gefunden — das war der große Unterschied!

Barelni die Sachen noch wie vorigen Berbst, so hatte ich jest bie Salfte unfrer Trennung gurudgelegt, und bie noch übrige wurde um fo ichneller vergeben, weil es bie zwente ift. 3d febe taglich mehr ein, baff ich biefen Schritt nicht anders, als unter ben entichiebenften vekonomischen Bortheilen hatte thun follen; eine fehr ansehnliche und folide Berbegerung von diefer Seite ware vielleicht diese Aufopferung von Zeit und von Frenheit werth gewesen; aber so wie die Sachen stehen, habe ich bloß Aussichten, und für den Augenblick positiven Berluft. Dies find feine angenehme Betrachtungen, und - mas thun fie in biefem Briefe? Bon mas anderm. Ich habe in dieser Zeit die Histoire de mon temps, zwen Bande, gelefen. Go glaubwürdig und zuverläßig biefe Quelle ift, so muff ich bennoch gesteben, baff ihr noch manches gur befriedigenden Bolltommenheit fehlt. Die voltairische Manier ju beschreiben, und mit einem witigen Ginfall über erhebliche Details hinmeg zu glitschen, ift nicht bas Nachahmungs= wurdiafte im biftorischen Stil. Im Gangen ift die Unficht boch nur individuell, freilich in einem großen Kopfe und in einem Ropfe der febr mobl unterrichtet ift; aber die Capricon, die ben großen Fridrich in seinem handelnden Leben regiert haben, haben auch seine Feber redlich geleitet. Die Rolle, bie er seine Maria Theresia spielen läßt, ift fein angelegt, aber nicht ohne Bosheit. Sie werben fich vielleicht erinnern, baß er ben aller Mäßigung bie er fich gegen fie aufgelegt ju haben icheint, nie unterläßt "fie im Glud übermuthig gu 3d glaube nicht, baff ein feinerer Runftgriff batte gewählt werben konnen, bas Intereffe für fie ju unterbruden. Dieser Runftgriff wird so bauffig und mit soviel Ausführlichteit angewandt, daß die Absicht nicht zu verkennen ift.

Dieß ist aber auch das einzige stärkende Buch, das ich unterdeßen gelesen habe! Ich bin dazu verdammt, mich durch die geschmackosesten Bedanten durchzuschlagen, um Dinge baraus zu lernen, die ich morgen wieder vergeffe. Ich habe noch nie eine so große Bersuchung gefühlt, ein neues Schauspiel anzusangen, als diesen Winter — gerade, weil die Umstände es verbieten.

Mein Geifterseher bat mich biefer Tage etlichemal febr angenehm beschäftigt; er batte aber faft mein Chriftenthum mantend gemacht, bas, wie Sie wiffen, alle Rrafte ber Bolle nicht baben bewegen konnen. Der Bufall gab mir Gelegen: beit, ein philosophisches Gesprach berbenzuführen, welches ich obnebin nöthig batte, um die frengeisterische Epoche, die ich ben Bringen burchwandern lage, dem Lefer por Augen gu ftellen. Bep diefer Gelegenheit babe ich nun felbst einige Ibeen ben mir entwidelt, Die Sie barinn mobl erratben merben (benn Gott bewahre mich, baff ich gang fo benten follte wie ber Bring in ber Berfinsterung seines Gemutbes) auch alaube ich wird Ihnen die Darstellung burch ihre Rlarbeit gefallen. Regt bin ich eben ben ber iconen Griechinn; und um mir ein Ibeal zu hohlen, werde ich die nächste Redoute nicht verfaumen. Ich möchte gern ein recht romantisches Ibeal von einer liebensmurbigen Schönheit ichilbern, aber bieß muß gualeich so beschaffen sepn, daß es - eine eingelernte Rolle ift, benn meine liebensmurbige Griechinn ift eine abgefeimte Betrügerinn. Schiden Sie mir boch in Ihrem nachsten Briefe ein Bortrait, wie Gie munichen bag fie fenn foll, wie fie Ihnen recht wohl gefiele, und auch Sie betrügen tonnte. Much Lottchen bitte ich barum! 3ch erfahre bann ben biefer Gelegenheit Ihre Ibeale von weiblicher Bortreflichkeit (nicht von der ftillen nehmlich sondern von der erobernden). Saben Sie mir biefe Gemablbe eingeschickt, fo werbe ich Sie als: bann bald um noch eines von anderer Urt ersuchen. sehen, daff ich Alles anwende, um mir meine gegenwärtige Befdaftigung lieb zu machen.

<sup>!</sup> Außer bem Menichenfeinb, ber ibn auch in Bollftabt beschäftigt hatte, lagen ibm feit etwa einem Jahr bie "Malthefer" im Sinne. Bgl. an R. l. 214.

Ich höre mit Bedauerniß dass Ihnen Ihre Pflanzen ersfroren sind, aber andern Theils ist mirs lieb, denn nun kann ich doch mit dem Geständniß heraus gehen, daß mirs eben so gegangen ist. Ich wollte es recht gut machen, und bewahrte das arme kleine Geschöpschen sorgkältig vor der kalten Luft — aber hin wars! Ich schämte mich aber biss jezt, Ihnen mein Unglück zu entdeden. Wenn ich in Jena bin, so werde ich mir ein neues ausbitten.

Für die Bücher, die Sie wünschten, habe ich biß jest nicht Sorge tragen können, weil ich nicht aus dem hause gesommen war und auch niemand sah. Ich schiese Ihnen ein kleines artiges Ding vom Dichter Jakobi, das ganz das Bild seiner Seele — niedlich und sanft — ift. Ich lese alles gern, was Jakobi schreibt, denn er ist ein edler Mensch, und dieser Karakter sließt in alles ein, was er hervorbringt. Bielleicht schieße ich Ihnen durch die Botenfrau noch mehr.

Körner läßt michs jezt entgelten, daß er Interesse an schriftsellerischen Arbeiten sindet, er wird nachläßig im Schreiben; weil er immer etwas mitzuschiden wünscht, so wird nichts geschrieben und nichts mitgeschickt. Sine Lüde, die er in der Correspondenz läßt und ein Bosttag, den er übergeht, sind sür mich empsindliche Fehlschlagungen der Erwartung; und das schlimmste ist, ich darf es ihm nicht einmal vorrücen, denn mein Gewissen spricht mich auch nicht ganz frey. Lassen auch Sie, meine liebsten Freundinnen, sich dieses Bepspiel zur Barnung dienen, und lassen Sie ja keine Lücke in unserm Brieswechsel auskommen. Wenn es mir jemals gegen Sie begegnete, so müßten entweder unüberwindliche Abhaltungen von aussen, oder eine Laune daran schuld seyn, in der ich

<sup>1</sup> Joh. Georg Jacobi, seit 1784 in Freiburg Prosessor; von dort aus machte er mit Schiller Besanntschaft (Warrin, Briefe von und an J. S. Jacobi. S. 80. Urlids Briefe an Schiller 8.447). Diges Werf war "Phödon und Naibe ober der redende Baum. Sin Singspiel." Leipzig 1788. Ugl. "Ungedruckes. Jum Druck befördert von Albert Cohn." Berlin 1878. S. 14 fg. Sölschen hatte ihm dies und das später genannte Produkt A. Lasontaines übersand.

nicht gerne vor Ihnen erscheinen möchte. Leben Sie recht wohl! und glüdlich. Biele schone Gruße, wo Sie schon wissen.
Schiller.

Der Brief blieb acht Tage, bis Dienstag ben 3. Februar, liegen ober wurde vielleicht auch erst so spät geenbigt.

#### \* 137. Lotte an Schiller.

R. ben 26ten Jenner 89. Nachmittags. [Montag.]

Beut habe ich mich jum erftenmal wieder ber Natur gefreut, ich war auf bem Bagerbamm, die Saale ift fo fcon, bie großen Gigmagen liegen am Ufer gerftreut, Die Berge find wieder blau, und die Sonne ichien fo lieblich; mir wars als tame ber Frühling, Die Knospen febn icon rotblich, es war mir fo weit, fo groß, die Seele buntte fich freier: es ift eins ber mobithatigften Gefühle fich ber Natur freuen gu fonnen! 3d wollte Sie hatten mit und bes iconen Anblide genießen tonnen. Auch Boldstaebt fieht wieder freundlich aus, aber es ift mir boch nicht mehr fo lieb, wie vorigen Sommer. Es that mir weh zu benten, baß Sie vielleicht beute bie tobte Gegend von B. überschauten; wie ift es bagegen bei uns fo lachend, ober tam es mir heute boppelt fcon por, weil ich bies alles fo lang entbehren mußte. - 3ch glaube nun nicht bag ich biefen Winter nach 2B. tomme, nun ift auch hoffentlich bas schlimmfte vorüber, und bie Beit bes Frühlings boch fo fern nicht mehr. Und fünftigen Binter werben wir lange bort fein; wohl mare es mir lieber gewesen Sie bort zu wißen, aber Sie faben wohl, baß ich in gesellschaften verwebt mar, wo ich mich nicht los machen konnte, und ich konnte Sie boch nicht viel febn bei meinem legten Aufenthalt, biefes jahr mare es eben fo gegangen, und es batte mir noch weber gethan. Alfo bin ich ziemlich zufrieben Wenn ich nur allein fein tan. Borige Boche konnte ich meine zeit gar nicht nugen. Caroline fcrieb Ihnen,

baß wir Besuch hatten, Menschen mit benen ich eigentlich wenig berührungspunkte habe; nur das Andenken, wie lieb mir meine Cousine i war, als ich noch klein war, ist noch geblieben, und that mir augenblicklich wohl, aber den ganzen langen tag sich so herum zu treiben war zu viel, die leere hat noch eine gewiße traurige Stimmung zurück gelaßen. Bas mir lieb war, war von der landwirthschaft viel zu hören; dies macht mir freude, weil diese beschäftigungen die Renschen der Natur näher bringen. Auch habe ich mich über mich selbst gefreut, daß mich jezt jeder Mensch interesirt für sich selbst, ohne beziehung auf mich zu haben, ich trage sie darum leichter, weil ich nicht immer an mein eignes Herz denke dabei; dies machte mich intoleranter sonst.

Run ift es bestimmt bag bie Bringen im Day reifen werden. Beulwig wird uns fehlen, benn er ift, wenn feine laune gut ift ein angenehmer gesellschafter. Es balt uns bann nichts in R. und wir machen allerlei Blane, Jena wird nicht vergegen. Ich glaube eine Reife nach Lauchstaebt 2 mare meiner Schwester guträglich, weil es bie Nerven stärdt, ba haben wir uns mas gar artiges ausgebacht; es ift nur eine Tagreife von Jena; mare vielleicht Körner eben in Leipzig, fo tamen Sie nach Lauchstaebt, und er von Leipzig bin, ein paar tage konnten Sie boch abkommen, ba faben Sie Ihren Freund, und wir faben Sie auch babei, auch Rorners betanntichaft mare mir lieb, es läßt fich noch viel barüber fagen. Caroline und ich haben und dies fo ausgebacht, gefallt es Ihnen? Die icone luft giebt mir wieber freude an Leben, und ba mache ich auch gern plane. 3ch war gang niebergebrudt von ber Ralte, ich tam mir vor wie eine Blume, die vom Reif getroffen ift, es war mir als lebte ich nur balb. Es wird dunkel, adieu für beut I. Fr.

<sup>1</sup> Bei Url. 1. 5. 32 ergählt Lotte aus ihren Kinberjahren: "Meine Schwefter und ich lebten mit einer Berwandtin, die alter als Caroline war" und Urelichs mertt dazu an: Amalie v. Lengefeld, fpater verebelichte v. Rauchbaupt in Silbburghaufen.

<sup>2</sup> Bab bei Merfeburg.

ben 4ten Reb: [Mittwoch.]

Endlich werben Sie Morgen biesen Brief erhalten, ber wie Sie sehn Ihnen schon lange zugedacht war, ber Bote ging vorige woche nicht. Ich möchte wohl daß er fleißiger ging daß wir mehr von Ihnen borten.

Gestern war meiner Caroline Geburtstag, wir haben ibn mit Befang gefeiert - und er erinnerte mich an ben 10 ten November, ich wollte Sie batten mit uns fein können! mußen aber auch etwas bavon haben und ich habe ben Dir= this für Sie aufbehalten. - Die Bringen tamen nach bem Eben, und wir haben recht gelarmt, - ich nicht fo wohl aus inniger Freude, benn ich war ftill, mir war unbeimlich wie auch beute; ich bente es ist bas Wetter; wenn man fo einsam lebt so hat es boch einfluß auf die Stimmung. freue mich auf Thalia. 3m legten Merkur ftand nichts von Ihnen, ober boch; Ich habe mir faft eingebildet die eine Beichichte 1 ware von Ihnen. Ich mochte balb etwas von Ihren Winter arbeiten febn, und verfpreche mir icon recht viel von Beifterseber. - Legt las ich von einen Engelander ber fich 44 jahr in seine Stube eingeschloßen bat, ohne beraus gu geben, ba fielen Sie mir ein, und ber vorfag ben Winter fo zu leben. baß Sie es nicht gang fo thun, ift mir lieb. benn bie Ginsamteit möchte Ihnen zu wohl gefallen. Sie nichts naberes von Berber gebort, Fr. v. Ralb fcrieb mir legt, daß er fünftigen Sommer wieder tame, die R. bat mir viel freude mit ihren Brief? gemacht, ich fürchtete fie batte mich vergegen, und ich liebe fie boch fo febr. Die Imbof bat mir beut geschrieben, es ift eine gute treue Seele. -

Im Mertur fteht eine Rezenfion bes MufenAlmenaches. Bieland icheint fehr fur Mathibon eingenommen, - einzelne

<sup>1</sup> Im Januarheft bes Merkur: Spiel bes Schidfals. Ein Bruchftud aus einer wahren Geschichte.

<sup>2</sup> Bom 24. Januar, Urlichs II. S. 219 fg.

<sup>3</sup> Bon Bos, für das Jahr 1789. (Mertur, Jan. S. 96). Wieland lost besonders Matthisons "Elpfium" im Rusenalm. S. 107.

Stellen gefallen mir auch gar wohl in Elpfium, aber mit manchen bin ich auch nicht ganz zufrieben.

3d lese noch viel in Gibbon, und babe schon viel interefantes von Julian gefunden, feine Erziehungs Beschichte, und bie Richtung feines Beiftes find mir febr interegant; auch die Raiferin Eusebia gefällt mir, die fo viel für ihm Bas Gibbon über bie Ausbreitung ber Chriftlichen Religion fagt habe ich gern; und wie er alles so ohne vorurtheil betrachtet; ob man es gleich ben Englandern porwirft, au eingeschränkte Begriffe bavon ju haben. Ich lefe noch oft in Blutarch, und babe auch einiges von hemfterhuis 1 gelesen; was er über ben Menichen fagt finbe ich recht icon, fein Beift bat mir viel liebeerwedendes. Wir haben jest oeuvres morales de Diderot; ich las schon einiges baraus, und freue mich mehr von ibm zu lefen, er fcreibt fo fcon. Er fagt einiges von ber Freundschaft ber Rinder gegen ihre Eltern, und es hat mir freube gemacht, meine Gebanten über biesen Buntt find wie bie seinen. von ben Frauens, habe ich bemerkt, (ich fab es aber nur flüchtig burch) hat er feine große Ibee, und glaubt fie nicht fo bestänbig in ber freundschaft, ich wollte boch behaupten, daß fie es mehr waren; ich kenne so manche, die es sind. Aber D. beurtheilt fie vielleicht nur nach benen, Die er fannte! Es geschieht io oft, bag man bas gange nach bem einzelnen beurtheilt.

Run leben Sie wohl, ich freue mich von Ihnen zu hören und auch auf die Griechischen Trauerspiele. adiou! adiou!

Lotte L.

Wollen Sie so gut sein und diesen Brief besorgen? Denten Sie unfrer oft, und leben recht froh!

¹ Franz hemsterhuis (1722—1790), Sohn bes großen Bhilologen, war Philosohh und Meskeitler. Er schrieb unter anderem sur l'homme et ses repports. Er war ein Freund der Fürstin Galihin, die im Herbst 1785 mit ihm in Weimar gewesen war. Aneb. Rach. l. S. 318,

## \* 138. Caroline an Schiller.

ben 4ten Febr. 89. [Mittwoch.]

Wie gebt es Ihnen, theurer Freund? Ich freue mich recht auf einen langen Brief von Ihnen. Ihre letten Zeilen! machten mir Freude, es war mir als maren fie in beller Stimmung gefdrieben - mogen bie guten freundlichen Beifter noch immer um Sie fein, und bleiben! Beftern an meinem Geburtstage ftand mir bie Bergangenheit recht lebenbig vor ber Seele. Wie viel tausend Dand fagte Ihnen mein Berg por alles Intrefe und alles Gute, mas Ihre Freundschaft, Ihr Umgang über bas vergangne Jahr meines Lebens verbreiteten! Dag fie wiederkommen werben, Die iconen Stunben unfres Rusammenfeins - auch biefe Sofnung grußte mich mild aus ber Butunft. Gigentlich theilen fich boch Erinnerung und hofnung in unfer Leben, und ohne bie Gebnfucht unfres Bergens, Die das Entfernte berbei, und bas Bergangene jurudwünscht, mogte man es nur für einen freundlichen Traum halten, ber mit ichnellen Schwingen von uns eilet. Die Beit tommt mir fo flüchtig vor, wenn man fühlt, wie wenige unfrer Entwurfe in ihr gur Reife tommen. Sonft fällt mir eben ber rafche Flug bes Lebens nicht bart auf. Gine ewige Ferne in ber manches verschlungene und bange ber Erscheinungen um uns her fich auflosen mus, ichwebt mir boch immer wieber, balb bamrenber, balb heller por ber Seele, und ich fühle mich in fie gezogen.

Ich mögte Sie hatten unser Thal in ben zwei schönen sonnigten Tagen gesehen. Der hauch bes Lebens ber sich wieber in ber Natur zu regen schien, sprach gar wohlthätig an mein Wesen. Es that so wohl die blauen Berge wieder zu sehen, und ben röthlichen Schimmer um sie. nur die Sale war

<sup>1</sup> Berloren; es war wohl ein furger Brief, ber in ber vorigen Boce an Stelle ber nicht abgeiciten Rr. 186 abging. Darin hatte Schiller feine Thalia binnen Rurgem versprochen, auch mitgetheilt, bag ber Geifterseber ibn angenehm befochtige.

jo gros, wohl zweimal jo groß als gewöhnlich, und die Gisicollen die fie in ftard geschwollnen Wogen forttrieben, machten einen fconen Anblick. Bon einen Theile des Beges im Sann 1 ben wir einigemal gingen, wird bas Solz ist abge= ichlagen, es ftohrt eben ben Spazierweg nicht, auch macht es bie Ausficht nicht ichlechter, aber ich feb' es boch nicht gern - ich icheibe ungern von irgend einer Geftalt, die mir befannt und wohlthätig ward, es thut mir weh wenn ich bie Bäume fallen bore. Ich that eben nicht viel die Reit ber. bon bem ich Ihnen fprechen tonnte, boch genoß ich mein Dasein gang friedlich. Wir lesen ist die Oeuvres morales von Diderot, mit vielen Intrege. Sein Beift gieht mich febr an, ich bin eben nicht immer feiner Meinung, aber ich lieb' ibn febr. Seine Blide icheinen mir febr viel umfagenb. und tief eindringend. Dan fühlt, daß alle Geelengestalten, über die er spricht, lebendig in ibm felbst eristirt baben und daß er ein richtiges und gartes Gefühl ber meiften Berbalt= nife gehabt bat. Die Barme bes Bergens gebt ein [em] fanft entgegen, wie ein Frühlingsobem, aus feinen Worten, ich bin ist boppelt begierig fein Leben ju lefen, von bem Sie mir gesprochen haben. 3ch freue mich gar febr auf die Thalia — wenn kommt sie denn? Daß Sie den Geisterseher endlich wieder liebgewonnen haben freut mich auch recht. -Saben Sie benn vergegen Körners Schwägerin 2 um Ihr Bilb für uns ju bitten? Ich freute mich fo brauf, Beder fagte

i Eine Parkanlage westlich bes Schloßberges. Bgl. Lotte an Fris Stein bei Url. 1. S. 428: ber Bald, ben man bei uns ben Hain nennt, wird nach ber Sommerseite geschlagen, und Sie werden nun nicht mehr die Irausen Baume mit meinem lodigen Kops vergleichen tönnen, worüber sich gewisse Menschen ärgerten. — Mir gefällt es so besser. Der Gipsel des Bergs ift mit einem Kranz von dunkeln Sichten umkränzt, und der neue Anslug wird in Zukunst bessere Schatterungen geben, als die ganz gleichsörmige Fläche. Auch bat es noch einen großen Bortheil, die Bäume ziehen mehr Feuchtigkeit an, und bermehren die Olünse, die Lust wird dadurch dider; und nun fällt das weg, da dide Lust die Köpse sehr einnimmt, so werden wir nun um so mehr Berstand haben, es werden große Gesser auswachen, und Alles wird sonnen.

2 Dora Stod hatte eine Reichnung von Schiller gemacht. An R. 1. 333.

mir, es sei so gut getrossen. Erinnern Sie sie boch daran, und schiden es balb. Leben Sie wohl, lieber Freund. Es ist ein so schöner Abend — der hohe grenzenlose Aether umssließt die Erde so rein und klar — Abieu, behalten Sie mich im Herzen. Beulwiz grüßt Sie schön.

Caroline 28. 1

### \* 139. Schiller an Lotte.

Lottden.

Donnerstag Abends 5. Febr. 89.

Plane machen ist etwas gar angenehmes. 3ch kann mir recht aut benten, bag bie Unbestimmtheit, wie Sie bie nach: ften Jahre hinbringen werden, Ihnen jest manchen froben Abend macht - und diese Brojette find oft bas beste an ber aangen Sache. Das Rarlsbad 2 fceint Ihnen die Baber nicht entleidet zu baben, weil Lauchstedt auf das Tavet gekommen ist; wenn Sie nur recht vergnügt ba leben, so wird es wohl auch gefund fenn. Ihr Blan wegen bem Rondozvous mit Rorner ift fo übel nicht - und von meiner Seite murbe bie Ausführung gewiß feine Schwierigfeiten haben, aber von Rorners Seite besto mehrere, weil es für ihn ein giemliches Geldobjett ift; und bann weiß ich auch nicht, ob feine Frau nicht künftigen Sommer in die Wochen kommt, welches ibn für alle Blane unbrauchbar machen murbe. 3ch munichte gar febr, Ihnen meinen Freund wie er lebt und webt barzustellen; auf ber anbern Seite aber habe ich von fo abgebrochenen augenblidlichen Befanntichaften feine großen Ermartungen, und es gibt Menschen, worunter 3. B. Rorner - und auch meine Benigkeit - ift, die, mas fie ju gewinnen haben, erft langfam und fo in rubiger Stille gewinnen. Aber sprechen läßt sich auf alle Fälle noch bavon!

<sup>1</sup> Rr. 187 und 188 gingen enblich wieber an bem gewohnten Donnerftag mit bem Boten nach Beimar.

<sup>2 1786</sup> war bie Familie Lengefelb in Rarlsbab, wo fie mit Frau b. Stein und Goethe gusammentraf. Url. III. S. XV.

Die lezte Redoute, auf der ich gewesen bin, hat mir die im vorigen Jahre, wo ich Sie so unverhofft vor mir stehen sah, recht lebhaft ins Gedächtniß gebracht. Zwischen diesen beiden Redouten ist doch allerlen geschehen, und das angenehmste darunter ist für mich doch unstreitig unsere nähere Bekanntschaft. Sie haben wohl recht, daß Sie ben Ihrem lezten Aussenthalt in Woimar sich nicht selbst zugehörten, und mir noch weniger; diesen Winter wär es noch weit weniger gewesen, weil wirklich mehr Zerstreuung in Ihren biesigen Cirkeln ist als im vorigen Jahr, an der Sie auch Antheil nehmen würden. Mir machte die bloße Möglichseit, Sie zu sehen, schon Freude, und die Hospnung, Sie, (wär es auch nur von weitem), hier oder dort zu sehen, würde mich ohne Zweisel auch fleißiger in Comödien und Redouten gezogen haben.

Aus Ihren Planen für den nächsten Sommer und Winter ethellt doch immer soviel, dass wir einander nicht ganz versehlen werden; ich verlasse mich, wenn es nur einmal soweit ist, auf meine Beredsamkeit d. i. auf den lebhaften Ausdruck meines Bunsches, um Ihnen alsdann eine kleine Zugabe abzuloden.

Daß Sie einen Auffat von mir im Mertur verkannt ober doch fast verkannt haben, sollte ich Ihnen als Autor und als Ihr Freund nicht vergeben; benn auch ben unbedeutenden Brodukten, wie an diesem z. b. nicht viel ist, auch nicht seyn soll, bildet sich boch der Autor ein, daß man seine Manier kennen musse. Sie haben also eine schreckliche Sunde gegen mich begangen, daß Sie sichs nur fast eingebildet haben — und ich weiß gar nicht, wie Sie sie wieder gut machen werden.

Bon herbers Zurudtunft weiss ich Ihnen nichts bestimmtes ju sagen, als dass man ihn hier fast allgemein auf Oftern jurud erwartet.

In einem der nächsten Stude des Merkur finden Sie vielleicht ein fragment von Gibbon das Körner übersetzt hat 1.

<sup>1</sup> Mahomets Leben. An R. I. 246, 255, 261, 274, 286.

Bersprochen hat er mirs wenigstens, es zu schiden. In meiner Beschwerde über seine nachlässige Correspondenz that ich ihm dießmal Unrecht. Er hat mir eine sehr triftige Ursache davon angegeben. Der preußische Gesandte in Dresden, ein S. v. Gessler glaube ich, an dem er diesen vorigen Herbst eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht hat, ist sehr krank, und Körner hat ihn fast nie verlassen. An Menschen von Sinn, Kopf und Herzen ist in Dresden ein solcher Mangel, daß ich es Körnern nicht verdenke, wenn er einen gludlichen Fund sestzuhalten sucht.

Für ben Mirthis vielen Dank; es ist boch etwas leben bes und kommt von Rubolstadt. Dieser Tage habe ich auch ben Strauß noch gefunden, womit Sie mich an meinem Ge

burtstage angebunden haben.

Leben Sie nun recht wohl und freuen sich bes umgänglichen Wetters, das Ihnen nun Ihre schöne Thäler und Berge wieder zeigt. Lassen Sie ja teine Düsternheit der Laune auftommen, ich wünschte Sie immer fröhlich und glücklich.

Roch etwas. Beil Sie es boch einmal übernommen haben, sich mit meinen Commissionen zu beschweren, so bitte ich Sie benn wieder, freundlich und höflich, mir ein neues Pfund Thee durch den vorigen Kanal zu verschaffen. Haben Sie aber die Gute und schreiben ben Preiß darauf, ich hab ihn rein vergeßen. adieu. adieu!

\$.

# \* 140. Schiller an Caroline.

Caroline. Beimar 5. Februar 89. [Donnerstag.]

Meinen Brief<sup>2</sup>, den ich am letten Dienstag auf die Post gab, werden Sie nun wohl haben; lassen Sie mich doch

<sup>1</sup> Graf Gestler warb in ber Folge auch Freund bes Schiller'ichen Paares und Carolinens. 3 Rr. 136.

mit nachster Gelegenheit ben Tag wißen, wann Sie ihn erhalten haben, baß ich mich funftig barnach richten kann.

Barum habe ich Ihren Geburtstag nicht gewußt, so hätte ich ihn in der Stille durch eine fröhliche Unterhaltung mit unserer Freundschaft und angenehmen Rückerinnerungen, hofnungen und Projekten begangen; ich hätte mich Ihnen näher gefühlt, und den fröhlichen Zirkel wenigstens im Geiste vermehren helsen. Indesen hat ihn der Zufall — oder der Zusammenhang der Dinge — doch für mich zu einem angenehmen Tag gemacht. Ich habe an demselben die Künstler vollendet und so daß ich damit zufrieden din. Ich muß mich selbst loden. Ich habe noch nichts so vollendetes gemacht, ich habe mir aber auch noch zu nichts soviel Zeit genommen. Doch Sie werden ja sehen!

Ihr Brief ift in einer febr beitern Stimmung geschrieben, Sie leben in Frieden mit fich felbst und mit ber gangen Belt. Warum fann ich nicht gleich unter Ihnen fenn, und mich auch in biefen Ton ftimmen laffen. Alle meine Genüße muß ich tief aus meiner Seele hervorhohlen; die Natur gibt mir nichts und die Menschen suche ich nicht auf. Wenn ich gludlich fenn foll, fo muß ein gefchlogener Birtel um mich berum fenn, ber ohne mein Buthun ba ift, und in ben ich nur gleich eintreten fann, ben ich empfänglich gestimmt finde - Darum mar mir immer fo mohl ben Ihnen, und Gefühle ber Freundschaft haben biefes Glud nur verfeinert und permehrt, nicht erst neu hervorgebracht. Auch wenn wir 1 weni: ger Freunde maren, murbe mir Ihr naberer Umgang munichensmurbig geblieben fenn. Bier fande ich von der Urt nichts, auch wenn ich es suchte. Entweder find die Meniden von ihren 3ch's und was damit Bezug hat befeffen und obsedirt, oder find sie burch Façon für mich ver-Berftreuen fann man fich allenfalls wohl ben ihnen, aber nicht genießen. Einige Ausnahmen gibt es allerdings.

<sup>1</sup> Drig.: mir.

Recharachen hat er mies merigiens, es zu fander. In meiner Beichnerte über feine nuchtlich ge Correspondenz fün ab ihm niehmet Onsecht. Se hit mit eine hehr tiefige Infade annen imzeichen. Der verthiche Gefrante in Trespen ein h. v. Geblech zichne fich, an nem er auseien anngen heicht eine fehr intereffinnte Bekontricheit gemacht ben, it fehr kannt, nie diehnen kan ihm eine vertieben. Un Menschen vom Stan, Kant uns herzem ih in Diespen ein felder Mangel, auf als es kitzuern nicht vertiente, menn er einen zukallichen hans befreibeten fucht.

His sen Northes weden Don't es it und eines leben ses was famme und Rom'tant. Doe'er Tage habe un son den Strock und getwien, namme Die mid an meinem Behuntstage undersonen haben.

Leben Sie num nedt nicht aus feinen bis des umszunglichen Betters, das lithaen num lifte ichne Thiler ums Beige neben Differnient der Laume nuftlammen, al missiere Sie feinern frihlich mas gließich.

Rach etners. Reit Sie es and einemid absennemen histen, ich mit meinen Commissionen zu beidemenn, ir bitte ich Sie anna messer, freunisch mis histor, mir en neues Preis Time annt sen annigen Ausst zu verfichillen. Juden Sie ich die und freie und freie von bereit annat, ich his fer von verzehen, arbeit, arten:

3

### \* 140. Schiller an Caroline.

Carriera Betares & Pereran St. Louisettas.

Moraen Krieft, ben ich um legen Trentisg und die kot gis, nersen Sie nun nacht bisben; laffen Sie mich die

<sup>&</sup>quot; these thefan makes in one house much heavies and Chillen than Sames and the street,

mit nachster Gelegenheit den Tag wißen, wann Sie ihn erhalten haben, daß ich mich fünftig darnach richten kann.

Warum habe ich Ihren Geburtstag nicht gewußt, so bätte ich ihn in der Stille durch eine fröhliche Unterhaltung mit unserer Freundschaft und angenehmen Rüderinnerungen, hofnungen und Projekten begangen; ich hätte mich Ihnen näher gefühlt, und den fröhlichen Zirkel wenigstens im Geiste vermehren helsen. Indeßen hat ihn der Zusall — oder der Zusammenhang der Dinge — doch für mich zu einem angenehmen Tag gemacht. Ich habe an demselben die Künstler vollendet und so daß ich damit zusrieden din. Ich muß mich selbst loben. Ich habe noch nichts so vollendetes gemacht, ich habe mir aber auch noch zu nichts soviel Zeit genommen. Doch Sie werden ja sehen!

Ihr Brief ift in einer febr beitern Stimmung geschrieben, Sie leben in Frieden mit fich felbst und mit ber gangen Belt. Barum fann ich nicht gleich unter Ihnen fenn, und mich auch in diefen Ton ftimmen laffen. Alle meine Genüße muß ich tief aus meiner Geele bervorboblen; die Ratur gibt mir nichts und die Menschen suche ich nicht auf. Wenn ich gludlich fenn foll, fo muß ein gefchlogener Birtel um mich berum fenn, ber ohne mein Buthun ba ift, und in ben ich nur gleich eintreten tann, ben ich empfänglich geftimmt finde - Darum war mir immer fo wohl ben Ihnen, und Gefühle ber Freundschaft baben biefes Glud nur verfeinert und permehrt, nicht erft neu bervorgebracht. Auch wenn wir 1 meni: ger Freunde maren, murbe mir Ihr naberer Umgang munichensmurbig geblieben fenn. Sier fande ich von der Art nichts, auch wenn ich es fuchte. Entweder find die Den: ichen von ihren 3ch's und mas damit Bezug bat befeffen und obsedirt, oder find fie burch Façon für mich verborben. Berftreuen fann man fich allenfalls wohl ben ihnen. aber nicht genieken. Ginige Ausnahmen gibt es allerbings.

<sup>1</sup> Drig.: mir.

und unter biefe rechne ich Frau von Stein und noch einige, aber biefe find nicht immer für mich ju haben, wenn ich es wünsche.

Ueber Bothen mochte ich wohl einmal im Bertrauen gegen Sie ein Urtheil von mir geben, aber ich konnte mich febr leicht übereilen, weil ich ihn fo auferft felten febe und mich nur an das halten tann, mas fich mir in feiner Sandlungsart überhaupt aufbringt. Gothe ift noch gegen feinen Deniden, fo viel ich meiß, febe, und gebort babe, gur Graiefiung getommen - er bat fich burch feinen Geift und taufend Berbindlichfeiten Freunde, Berehrer und Bergotterung erworben. aber fich felbft bat er immer behalten, fich felbft bat er nie gegeben. 3ch fürchte er hat fich aus bem bochften Genuß ber Gigenliebe ein Ibeal von Glud geschaffen, ben bem er nicht gludlich ift. Diefer Carafter gefällt mir nicht - ich murbe mir ibn nicht munichen, und in ber Rabe eines folden Meniden ware mir nicht wohl. (Legen Sie biefes Urtheil Bielleicht entwidelt ibn uns die Bufunft, ober ben Seite. noch befer, wenn fie ibn widerlegt.)

Diderots Moral. Schriften, die Ihnen beyden soviel Bergnügen geben, habe ich noch zu lesen, wie ich überhaupt noch viel zu lesen habe. Wie glüdlich sind Sie, daß Sie Alles so genießen können, glüdlich wie die unschuldigen Kinder, für die gesorgt wird ohne daß sie sich darum bekümmern dürsen wo es herkommt. Sie gehen durch das litterarische Leben wie durch einen Garten, brechen sich und beriechen was Ihnen gefällt — wenn der Gärtner und seine Jungen über lauter Arbeit nicht einmal die Zeit sinden, ihrer Bflanzungen, und was drum herum ist, fröhlich zu genießen.

Leben Sie recht wohl. Meine Zeichnung werde ich Ihnen schon noch verschaffen. Seben Sie bepliegendes Buch an, es ift von einem jungen angebenden Schriftsteller, 1 aus bem gewiß

<sup>1</sup> August heinr. Jul. Lafontaine (1759—1881), "Scenen". Erfter Theil: Brutus, ober die Befreiung Roms. Zwepter Theil: Aleomenes. Leipz. 1768. Schillers Prophezeiung ift nicht in Erfüllung gegangen, weil L. ein Bielfchreiber wurde.

noch etwas gutes wird. Schon viel Bildung in der Sprache, ein fließender Dialog, fanste Empsindungen, vorzüglich im Cleomenes, freilich ben vielen Schlacken! adieu.

\$.

## \* 141. Lotte an Schiller.

R. ben 8ten Feb; 89. früh. [Sonntag.]

Es waren einmal zwei freundliche tage, geftern tam ber Bote, und beute erhielten mir Ihren lieben Brief burch die Boft. 1 3ch mage es wieder zu fcreiben, ob ich mich gleich ber Begangenen Sunde wegen, Sie verfannt ju haben, fürchten follte, ba Sie aber fo icon, in ber Freude, ben Sunbern vergeben, und die Solle vernichten 2, fo wollen wir boch febn, ob Sie vielleicht auch fo maren, wie viele, die es nur binfcreiben ohne auch bas Gute felbst zu befolgen. 3ch hoffe ich habe es Ihnen nun fo nabe ans Berg gelegt, bag Sie perzeihn mußen, und wollten Gie es nicht, fo mußte es ehrenhalber geschehen. - Run im Ernft, ich fagte faft; benn wie ich es jum erften mal las, ging es mir wirklich, wie Sie mir ben Sommer einmal bei ber Obyfee vorwarfen, wie ich aber die Sand abndete, übersah ich bas gemählbe noch einmal, und vertannte nicht die Binselftriche meines Freundes mehr. - Also bachten Sie meiner auf ber Redoute? es freut mich. und auch dies ift mir lieb daß Ihnen unfre bekannt= schaft einige freude giebt. Ich lege viel Werth auf Ihre Freundschaft, baber bore ich gern wenn Ihnen auch bie meis nige etwas giebt.

<sup>1</sup> Der Bote kam Sonnabend früh mit Rr. 189. 140, die Post schicke Sonntag früh Rr. 186. 2 Lieb an die Freude:

Allen Gunbern foll bergeben und bie Solle nicht mehr fein.

#### Dienfttag gegen 6 uhr. [ben 10. Febr.]

Guten Abend! ich habe nun Morizens Schrift geendigt, und viel intereßantes darinn gefunden, es dunkt mir meinen Gefühle nach, er habe die Begriffe vom Schönen, Ebeln u. s. w. gut aus einander gesezt. es herrscht eine wärme in der Sprache die sein warmes Gefühl veräth; was er über Zerstörung, und Schädlickteit sagt hat mir gefallen, mit unter muß man die Dinge einige mal übersehn, um es recht klar zu fühlen; das Singspiel von Jacobi hat mich gefreut, der ton ist sanft und gefällig; was Phädon, und die Briesterin zulezt über die Götter sagen, und wie sie Raiden beruhigen hat mir gefallen. Sie sind recht gut, daß Sie und so versorgen mit Unterhaltung.

— Auf die Künstler freue ich mich gar sehr, und auch der Geisterseher wird mir angenehm sein.

Es fällt mir auch oft ein, bag wenn ber vorfall mit Jena nicht ware, Sie nun bald wieder zu uns kommen und wir wieder fo einen iconen Commer gufammen verleben tonnten, aber da es nach dr. Pangloss 1 die beste der Welten ist. und also immer das beste geschieht, so muß es wohl beger fo fein; die Sofnung ift boch ein freundlicher Babn! und ohne fie murbe es uns ichmerer gewesen fein Sie von uns geben ju febn, wenn wir uns nicht mit ber Ausficht getröftet batten, daß wieder solche Tage kommen würden. Aber daß Sie uns doch nabe find, ift ein freundlicher Gebante, und entschädigt einigermaßen. sein Sie nun recht froh und jufrieden in Ihrer neuen Lage, fo wollen wir uns innig freun: ich möchte wohl dak es anginge dak man für seine Freunde lefen konnte, und daß es bann 2 eben fo in bes andern Ropf tame als durch eignes lesen, ich wollte Ihnen einige Folianten abnehmen daß Sie zeit batten an bas Schauspiel zu benten. - 3d mochte Sie wohl bitten nicht zu viel zu Sause zu.

<sup>1</sup> Der hofmeister in Boltaires fatirifdem Roman Canbibe, ber ben oben angeführten Grundfat in allem Leib, bas ihm wiberfahrt, burchjuführen weiß.

<sup>2</sup> Drig. : bann batte.

bleiben; daß Sie 14 tage nicht ins freie kamen, ist doch nicht gut, und es könnte Ihnen schaben. Aciou für jezt; die Holleben und Gleichen kommen zur Taroc : hombre partie, da muß ich aushören. Ich möchte wir könnten Thee zusammen trinken am warmen Ofen! Ich wollte die Karten entbehren.

Mittewoch früh. [ben 11. Febr.]

36 merbe wenig Beitrage jum Bilbe ber iconen Griedinn geben tonnen, weil ich mir nicht benten tann wie fie fo icon, und betrügerisch babei fein tonnte, bag fie bas gange Bublitum taufchen fonnte. Aber bem Bringen allein, ber fie mit Leidenschaft anfieht, da ift mire gar bentbar, benn ich glaube bag fich ba jeder Mensch betrügt und bie gegenstände mit einem gewebe von Schönheit und Bolltommenbeit umbullt, daß wenn er es mit kalter Bernunft untersucht, leicht gerreißen wird, und er nichts von alle bem, mas er wähnte finden wird. 3ch will doch febn wie Sie fich ba berauswideln werben, und wie die Denfchen betrogen werben; ich fann mir es nicht benten, bag bas Geschöpf fo gang mabr und icon erscheinen follte, ohne gezwungen zu fein; mabre moralische Schonbeit bat ein fo eignes Geprage bag boch fo leicht nicht nachgeahmt werben tann, und wenn fie nur als hulle einer schwarzen Seele zu verbergen umgehängt wird, mußte man es boch gleich merfen. Dich haben noch menig Meniden fo betrogen, mein gefühl läßt mich immer abnden, wo das qute nur erborgt, ober wo es natürlich ift. Geben Sie aber ben weiblichen Raradter nicht zu viel bofe Gigenschaften.

Ich bin begierig auf ben Geisterseher, auf die freigeisterische Epoque bes Pringen.

So recht wahres Intereße nehme ich nicht an der Histoire de mon toms, es gehört einige Kenntniß der Kriegswißensichaft dazu um an alle die Belagerungs Geschichten antheil zu nehmen. Ich möchte viel vom Könige selbst wißen; seine Briefe sind mir daber lieber.

3ch freue mich auf die Uebersezung von Körner; was er wohl gewählt hat? Julian interefirt mich immer mehr.

Sie baben recht, bag bas flüchtige Geben zu wenig bient, um fich tennen ju lernen, aber wenn ich mir Menschen porber icon aus einzeln zugen benten fann, fo febe ich fie gern selbst, um meine beobachtungen zu berichtigen. Auch that ich ben Borfcblag, um Ihnen auch einige luft ju biefer Reise zu geben, weil es Sie freuen wurde R. zu febn. Auf Lauchstaedt sind wir gefallen, weil die Dachröben, und einige andre noch binkommen könnten, und wenn man einen 3wed hat sich zusammen zu finden, so find die Bader am angenehmsten, weil man ba mehr ohne Gono ift. Aber um erst ba nun Menschen fennen zu lernen, ginge ich in fein Baab. 3ch batte ben großen Cirtel in Carlsbad gar berglich fatt, ba war ich überhaupt mit ber Welt unzufrieden, bas Trinken grif mich an, und gab mir eine mismuthige Laune. buftre Laune ift noch nicht fo fest in mir geworben, baß ich fie nicht verjagen konnte. Sie kommt nur zuweilen, und ba haben taufend aufre Dinge die Schuld vorzüglich bas Wetter, wenn die Sonne scheint, ift es meistens in meiner Seele auch belle. In Binter brudt einen die Stubenluft oft, und man ift boch mehr an bie Menichen gebunden. Der Sommer ift freundlicher, bruden einen ba auch zuweilen bie unaus: weichlichen Gesellschaften, fo tragt es fich in ber freien luft leichter. -

Die Befreiung Roms habe ich nun balb gelesen, der Autor verspricht etwas für die Zukunft denke ich. Tarquinius Grausamkeit ist nicht übel geschildert. Auch der Wahnwiz der Tullia rührt zuweilen. Das andre habe ich noch nicht gelesen. —

Sie haben ein Urtheil von G. gefällt daß mir einiges klar macht, in seinen Caracter was ich sonst nicht gut zusammen reimen könnte. Daß er sich ein Ibeal von Egoismus gebildet hat, und daher sich an nichts recht innig zu seinen eignen Glüd anschließen kann; er kan benen Menschen viel

für fie selbst geben, aber andre ibm nichts, dies babe ich icon oft bemerkt. Er kommt fich baber oft fo einfam vor, weil er fich ju groß fühlt, und ich glaube bies tan ihm trübe Augenblide machen, beren er viele hat. Ich mochte wißen, ob er fo fort leben wollte in Weimar? Es war lest die Rede bier er murbe bie Aufficht über bes Bringens 1 Ergiebung baben. — Sielte ibm fo etwas nicht bort fo glaube ich er kehrte lieber nach ben schönen Stalien zurück, und er bätte auch Recht. — Nun leben Sie wohl! Sobald wieder Thee ankömmt, follen Sie welchen baben, jezt ist keiner bier.

adieu! adieu!

L.

#### Abends.

3d tomme noch einmal wieder. Es fiel mir ein Sie gu fragen ob Sie vielleicht Goldonis? Leben felbst baben, brauden Sie es einmal nicht, fo mochte ich mir es ausbitten, ich las beute die Rezension in der a. l. Z., da erinnerte ich mich wieber baß Sie mir es einmal geben wollten.

Es ift beut ein schauerlicher Abend, die Wolken an den Bergen find fo grau, und bin und wieder ichimmert bas blau, bas immer bammernber wird binburch Sie figen wohl einsam bei Ihrer Arbeit? - Geben Sie gar nicht mehr in Clubb? ift bie Schmidt noch nicht wieber gurud? am ende bleibt sie wohl gar dort. Run noch einmal adieu! Sein Sie froh und glüdlich, und benken unser, und sein Sie freundlich von uns allen gegrüßt.

<sup>1</sup> Carl Augusts Cohn, Carl Friedrich, geb. 2. Febr. 1783. 2 "Golboni [italienifder Luftfpielbichter] über fich felbft und bie Gefdichte feines Theaters. Aus bem Frangofischen . . . von Schaz." Dies Buch hatte Soiller in ber Jenaer Allg. Literaturgeitung bom 18. Jan. 1789 recenfirt. bift. frit. Ausg. VI. G. 17.

## \* 142. Caroline an Schiller.

b. 10ten Feb. 89 [Dienftag.]

Eine liebe erfehnte Erscheinung waren uns Ihre Briefe. Der, welcher durch die Bost tam, ift 4 Tage unterweges geblieben. Wie freut es mich baß an meinen Geburtstag eben, ber Welt die Rünftler gebobren murden! Meine Ungebult fie zu lefen können Sie fich vorftellen, ich finde es etwas lang bis im Marg ju marten. - Daß Sie immer gern im Geift mit uns leben, daß die Tage unfres Busammenfeins Ihrer Seele freundlich porübergeben - wie lieb ift mir biefes Befühl! und bag wir Ihnen fehlen, und Sie uns bei ben Menfchen in W. vermißen, ich muß aber mahr fein, auch bies freut mich, und mir ift als blieben wir uns barum 3d munichte barum nicht weniger baß Ihnen alles um Sie ber fo wohl als möglich machte, und boch fiehts beinah nicht so aus sondern als war' ich eigennützig. Es ist boch ein Circel in unfrer Seele aus dem man nicht beraus fommt.

Das Portrait der Griechin daß Sie verlangen, ist nun eben — sehr schwer. Ich kann mir eine liebenswürdige Schönheit nicht recht denden ohn' alle moralische Grazie. Wir dunkt die schlimmen Falten des Innern müßten auch der äußern Gestalt etwas verschobenes geben, daß mit der Liebenswürdigkeit streitet. Sigenthümliches und angenommenes in einen Carackter haben wie mirs dunkt sehr sprechende Zeichen. In Mine, Ton, Bewegung, und, Wendung der Gedanken nimmt man Freiheit und Zwang wahr, und Zwang und Grazie sind wohl streitende Dinge! Imposant, blendend durch ungewöhnliche Regelmäßigkeit der Gesichtszüge und der Figur kann ich mir die Griechin wohl benden. Sinschmeichelnd durch überlegne Gewandheit des Geistes, aber liebenswürdig nicht, ohn' innre Wahrheit und Güte. Wenn ich mir ihr

<sup>1</sup> Drig.: Ginichmeilenb.

Bild porstelle, so liegt immer etwas, wie ein finstrer Schleier. um Stirn und Augen, und um Mund und Wangen ift etwas gezwungnes ungragiofes. Aus ihren Stellungen blidt neben aller hobeit und Reig boch etwas gemeines bervor, bas mir von den Scheinen wollen nicht zu trennen bundt. icones Bild bag mich felbst betrügen tonnte, tann ich Ihnen also nicht von ibr zeichnen. Das ben Bringen biefe Schatten auf einer iconen Geftalt entgeben, tann ich mir wohl benden. zumal wenn er eben mit sich ennuvirt ist, und lust hat, eine leidenschaft zu haben. Wenn die Griechin nur aus Liebe betroge, und weil fie felbst betrogen worden mare, so konnte ich mir fie liebenswürdig benden. Bas fie an Rlugbeit verlöhre, gewänne fie an Warme ber Empfindung. Im Glau= ben ihrer Kirche, ber katolischen, erzogen, daß bie ewige Seeliakeit nur ihren Glaubensvermandten zu Theil werden tonnte, und burch ben Ginflus ber Menichen die fie qu ibren Absichten brauchten, bestärdt, mußte sie alles thun um ben Bringen ben fie beftig liebte, aus ben geglaubten Berberben ju erretten. Die Ibee feines ewigen Unglude, und ihrer ewigen Trennung von ibm, konnten fie wohl zu den abendtheuerlichften Mitteln bewegen, wenn fie alle Uiberredung vergebens angewendet hatte. Ich weis nicht, ob es nicht Intrefe für die weibliche Welt überhaupt ift, daß ich gern diesen Caradter ienem unterschieben moate. Der 1 Mangel an Klarbeit des Berstandes ben er poraussest, stöhrt mich nicht ibn mir mit allen Reizen ber Geftalt und bes Umganges ju benden, die religiöse Schwarmerei scheint mir felbst ibm noch eigne zu leiben, aber ber Mangel an Klarheit des herzens ftohrt meine Borftellung ber Liebenswürdigkeit. Es ift wohl eine Unbiegsamteit meiner Fantafie, ich bin febr begierig auf Ihre Griechin, und ben Geifterseher überhaupt, und wie Sie fich als orthodorer Chrift barin zeigen werden. - In ben nächsten Tagen werd' ich ben Moriz lesen, ich war eben

<sup>1</sup> Drig.: Den.

wieder über ben Buffon gerathen und er zog mich so an, daß ich mich nicht von ihm scheiden konnte. Der arme Moriz! sollt' er so früh von der Welt sich trennen. Das Stück von Jacobi ist gar freundlich und hat mich recht gefreut; vielen Danck dafür. Ich habe noch etwas von Ihnen gefunden, daß ich mit beilege, es ist von so werther Hand, daß ichs Ihnen nicht veruntreuen mag. Ich freue mich daß Ihre Wanderungen in W. gegen unste Gegend gehen — die schöne Natur um Jena wird Ihnen wohl thun, nach den öben ungestalten Bergen bei W.

Adieu Adieu! ich hatte Ihnen noch viel zu sagen, muß aber abbrechen. Leben Sie gludlich liebster Freund!

## \* 143. Schiller an Lotte und Caroline.

B. 12. Februar. 89 [Donnerstag.]

Mit den Schilderungen, um die ich Sie bat, und bie Sie mir entworfen haben, ift es gegangen, wie ich mirs bachte; Sie murben Ihr Geschlecht gut vertheibigen. ich wollte Ihnen gerne einige Geständniße bey biefer Belegenbeit abloden, welche Sie aber gar verständig (wie Dopkeus fagt) umgangen find. Doch bat mich Karoline raisonnabler behandelt als Lottden. Raroline bat mir boch eine Sinter thure gelaffen, und einen freundschaftlichen Bergleich aufs Tapet gebracht, Lottchen aber fertigte mich troden und furg ab. Uebrigens ift bavon gar teine Frage, baß Sie nicht Recht haben follten - ein andres aber ift bas Intereffe einer Farce, wie ber Beifterseher boch eigentlich nur ift, ein anderes bas Intereffe eines Romans ober einer Erzählung. wo man jedem Schritt, ben ber Dichter im menschlichen Bergen thut rubig und aufmertfam nachgebt. Der Lefer bes Beifterfebers muß gleichsam einen stillschweigenden Bertrag mit bem Berfaffer machen, wodurch ber legtere fich anbeischig

macht, seine Imagination wunderbar in Bewegung zu setzen, der Leser aber wechselseitig verspricht, es in der Delicatesse und Wahrheit nicht so genau zu nehmen.

Sonst glaube ich übrigens doch, daß sich auch, außer jener Hinterthüre die mir Karoline offen gelassen hat, noch Fälle denken lassen, daß Liebe, mit einem ungewöhnlichen Feuer behandelt, durch sich selbst — als ein innres Ganze — auch ohne Moralität imponieren kann. Ein Mensch, der liebt, tritt so zu sagen aus allen übrigen Gerichtsdarkeiten heraus, und steht bloß unter den Gesehen der Liebe. Es ist ein erhöhteres Seyn, in welchem viele andere Pflichten viele andere moralische Maaßtäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden sind. Dieß kommt indeßen meiner Griechinn nicht zu gute, die nicht in dem Grade lieben wird — aber der Leser braucht sich auch nicht mehr für sie zu interessiren, sobald ihm die Augen ausgegangen sind. Was sie thut, muss sie vorher thun.

Ich hatte gehofft, Ihnen ein Neues heft vom Geiftersfeher heute mitschiden zu können, aber es ist keines angestommen. Bon Morizens Bogen hat mir Lottchen noch zu wenig gesagt, es ist unendlich viel darinn, das in die wichtigken Angelegenheiten des menschlichen Dasenns eingreift, und das sowohl durch seine absolute Wahrheit als hie und da auch durch seine Individualität und Baradoxien interessirt.

Anebel hat mich neulich besucht, ben welcher Gelegenheit über Morigens Schrift auch viel gesprochen wurde. Ich muß nun zuweilen für seine Ideen sechten, ob sie gleich nicht alle die meinigen sind, weil er zuweilen Unrecht beurtheilt wird. Doch hat dieses öftere Nachbenken und Sprechen über Schonzbeit und Aunst vielerlen ben mir entwickelt, und auf die Künstler besonders einen glücklichen Ginfluß gehabt. Ich möchte in der That wissen, was Goethe daben fühlen wird; benn so wenig mir seine Existenz gibt, so hoch schäte ich sein Urtheil.

Wie viel doch kleine Umftande können. Bor einigen Tagen war Wieland ben mir, um eine kleine Fehde, die wir über eine Stelle in den Kunftlern hatten, mit mir abzu-

thun. Das Gespräch führte uns weit in gewisse Mysterien ber Kunst. — Wieland war kaum eine halbe Stunde weg, so durchlas ich meine Künstler, einige vorher sehr werth gehaltene Strophen ekelten mich an, und diß gab mir Anlass 14 Neue dazu zu thun, die ich nicht in mir gesucht hätte, d. h. deren Inhalt bisher nur in mir geschlasen hat. Sie werden sie bald unterscheiden.

Knebel hat mir ein Mscrpt von ihm selbst über das Schöne 2 mitgetheilt, das ich beurtheilen soll, aber es macht mich nicht wenig verlegen. In seinen Ideen ist noch eine große Berworrenheit, und sein Raisonnement oft erstaunlich schief. Ich hätte mir in der That von seinem Geiste größere Erwartungen gemacht; aber ihm sehlt Rube und Sammlung, er ist ein Ball, der von einem hiesigen Kopse zum andein geworsen wird, und nie die Philosophie aus einem Hause hinausträgt, die er hinein gebracht hat. Sonst Schade um ihn. Er ist ein gar guter Mensch. — Von dem Mscrpt lassen Sie sich indessen gegen Niemand verlauten; es ist meiner Berschwiegenheit anvertraut.

Diefen Abend wird Fiosko bier gespielt nach einer fürchterlichen Rollenbesetzung. Bohl mir, daß ich ihn nicht seben muß.

Wenn Sie Goldoni ungebunden brauchen können, so soll er mit dem nächsten Botentag abgehen; binden darf ich ihn nicht lassen, sonst muß ich ihn bezahlen und mir dient er doch weiter zu nichts.

Die Schmidt ist noch nicht hier; ich habe auch nichts bavon gehört, wenn fie kommen wird.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie mir nahe im Geift! Grüßen Sie, was Sie wißen, bas ich gegrüßt wünsche und lassen mich balb wieder von Ihnen hören. Adieu.

Shiller.

<sup>1</sup> Darauf bezieht fich Schillers Brief an Wicland, Berl. Br. 1. S. 796. Bgl. an R. 1. S. 273.

2 Daffelbe ift erhalten und gebrudt in Anebels lit, Rachl, III. S. 300 fgg.

Beiliegende Contes bitte ich mir auf die nachfte Boche gurudzuschiden.

### \* 144. Lotte an Schiller.

Diensttag ben 17ten 1 Feb: 89. Abenbs

Beut ift es ber erfte tag, feit Donnerstag, bag ich mich wieder recht fühle, und freude am Leben habe, ich hatte einen Schnupfen, ber mir wenige Stunden einen freien Ropf lies, und foldes Ropfweh daß ich fast ungedultig mar. -Run geht es wieder um vieles beger. - Sonntag fruh erhielten wir Ihren Brief, ich habe bei all meiner Rrantheit boch lachen mußen, daß Sie mich fo troden gefunden baben. Schieben Sie es auf ben Schnupfen eines theils. Moriz fagte ich Ihnen bazumal wenig, weil mir alles noch so neu in der Seele lag, nun will ich mehr fagen. viel tiefes liegt nicht in dem mas er über Runft fagt! Er bat neue Saiten in meiner Seele berührt, und einige Befühle in mir hervorgebracht die ich nur bunkel abnden konnte. Bas er über bas Schone sagt ift mir nun recht klar ge= worden. daß es wie ein für fich bestehendes Bange von unfrer Einbildungs fraft umfaßt wird, und bag ber Bufammenhang ber Natur für uns bas bochfte Schone fein murbe, wenn ibm die Einbildungs traft fagen tonnte, ift mir recht fühlbar; -Bas er über Runft, Bilbungs fraft und Empfindungsvermögen fagt tann ich mir beuten. ba ich nur bas schöne empfinden nicht barftellen fann, fo fann ich nur fühlen wie viel biefe Blatter Menschen die felbst Runftler find geben mußen. Auch dies ist mir so mabr daß die Runstwerke bem ter sie bervorgebracht ben besten Genuß geben; baber tommt es glaube ich auch warum fo wenig Großes und Schones eriftirt, weil wenig Menichen die binge fo nehmen, sondern nur burch

<sup>1</sup> Drig.: 16ten; Dienftag ift aber ber 17.

ihre Arbeiten andern den Genuß geben wollen, den sie doch eigentlich nur ihres Selbst willen suchen sollten, und auch daher weil die Natur die Bildungs traft nicht immer zur völligen Reise kommen läßt, oder sie eine falsche Richtung nimmt. Dies mag gar oft der Fall sein.

Es ift schön wie er bemerkt daß jede Organisation die ihr untergeordnete in ihr Wesen überträgt, wie von der Pflanze zum thier u. s. w. und dann wie der Mensch es wieder in sich verschönert und erhöht; ich weis den Menschen gern auf einer hohen Stuse in der organisirten welt. Es ist habe ich bemerkt eine liedlings Joee von Moriz, daß das Sinzelne nur des Ganzen wegen da sei, was er daher über Zerstöhrung sagt, ist mit viel wärme geschrieben. — Ich möchte viel über diese gegenstände sprechen hören. Im Gespräch theilt man sich noch beher mit, oder versteht sich beher, und erhält daher mehr klare Begriffe. — Nun aclieu sur heute, ich will meinen Kopf noch schonen, und meine Augen. ich komme so gern zum Papier in flüchtigen Momenten, es ist eine Entschädigung, wenn man den Umgang entbehren muß.

### ben 19ten 1 Feb: früh. [Donnerftag.]

Guten Morgen! Sie werben es heute meiner Schreiberei ansehn, daß ich im Bette schreibe. Es war mir gestern nicht wohl, der Schnupfen und das Kopsweh plagten mich, und da will ich mich lieber abwarten; da man ohne dem nichts an der Welt verliehrt, die gar unfreundlich ist. So will ich auch heute noch im Bett bleiben. Es ist mir so fatal nichts rechtes treiben zu können, da möchte ich alles thun, um es bald los zu werden. Ich will Ihnen auch etwas in vertraun von Knebeln erzählen; sagen Sie es aber niemanden. Er ist so böse auf Goethe gewesen, einer sehr sonderbaren Ursache wegen, er hat G. nach Italien geschrieben, und mag da

<sup>1</sup> Orig.: 18ten, ba aber nach Datum und Inhalt biefes Abschnittes zwei Sage feit bem Beginn bes Briefes verfloffen find, fo ift bas Datum ju andern.

recht im Tag hinein sein Herz ergoßen haben. Im Merkur von Jenner isteben Aufsäze von Goethe, wo einer über die Naturlehre an R. gerichtet ist, und er ihm vieles erklärt, und ihm seine Meinung sagt. Das hat Anebeln sehr aufgebracht, und mir daucht er hätte sehr Unrecht, denn es zeigt erstaunende Eigenliebe an, wenn er wollte darüber böse sein, daß G. ihm Dinge deutlicher machen wolle, die er mit seinem verstand gewiß beßer sieht als R. Der Aussa hat mich sehr gefreut, es ist so eine Klarheit darin. — In R. . & Ropf mag es wohl sehr verworren aussehn, sein unruhiges streben wird ihm nie klare Begriffe geben. Es freut mich aber daß es Ihnen geht wie uns; wir haben ihm auch sür klüger gehalten, als wir ihm zuerst kennen lernten, Caroline und ich.

Die Contes haben und spaß gemacht, meine Mutter war auch frank, ba las uns Caroline und Beulwig vor; es ist eine gewiße leichtigkeit in ber Sprache, und so gut erzählt.

Kleomenes hat mir rechte freude gemacht. ich habe seinen Caracter gerne, daß er seinen Freund nie verläßt. Auch des Cleombrotus Frau intereßirt mich sehr; ich kannte sie schon aus den Plutarch; es ist so schon, wie sie alles verläßt, um bald ihren Bater, und dann auch ihren Gemahl zu folgen, mit einer so treuen Seele. weniger hat mir Agistatis gefallen. Diese Scenen gefallen mir mehr als die ersten.

Nun leben Sie wohl, und schreiben balb. Sein Sie nachsichtig mit meinem geschmiere und benken unser. adieu!

Lotte L.

<sup>!</sup> Bielmehr im Februarheft S. 126. Anebel hatte an Goethe nach Italien bie Schönheit seiner gefrorenen Fensterscheiben gerühmt und aus ben baumförmigen Cryfiallisationen auf inneren Zusammenhang bieser Erscheinung mit begetablischen geschloffen. Goethe erklärt biese Art der Betrachtung unt Schluffolgerung für gefährlich. "Wir sollten, dünkt mich, immer mehr beobachten, worin sich die Dinge von einander unterscheiben, als wodurch sie einander gleichen." Bgl. auch Briesw. Goethes mit Anebel 1. 92. Url. II. S. 266.

Gleichzeitig mit vorstehendem Briefe schried Caroline über Morițens Schrift und über Goethe und sandte erstere sowie die Contes zurück. Ihr Brief ist verloren. Die ganze Sendung aber scheint auf der Post dis zum nächsten Montag liegen geblieben zu sein. Wohl mit der Sonnabendpost bat Schiller um Rücksendung bes Lasontaine, hatte aber die Rudolstädter Sendung noch nicht erhalten. Auch diese Zeilen Schillers fehlen. Lotte kam mit dem Boten, der diesmal Mittwochs ging, dem Berlangen nach.

## \* 145. Lotte an Schiller.

ben 24ten Abends. [Dienftag.]

Hier ist das Buch wieder, verzeihen Sie wenn wir es zu lange behalten, aber der Bote ging nicht, ich möchte er ginge alle wochen, daß wir immer hörten was Sie machen l: Freund. Sie haben hoffentlich nun Morizens Blätter, und die Contes erhalten. Ich bin wieder wohl, und am Freitag wieder aufgestanden. Heute habe ich mich der milben Sonne gefreut, ich möchte, sie verließe und nie, denn sie gießt neues leben und freude ins Herz, aber freilich wer weis ob sie es auch dann so thun würde wenn wir ihrer nie entbehren müßten.

Ich dachte heute schon oft an voriges Fastnacht 1, wie Sie da bei uns waren, die zeit dazwischen ist doch recht angenehm versloßen, und mir durch Ihre Freundschaft oft schon enteilt; ich hosse, es wird nie eine zeit kommen, die das ende davon sehen wird. —

Sagen Sie mir, ob Sie heute auf der Redoute waren, ich freue mich durch den Boten etwas zu hören. Mit Goldonis Leben will ichs noch anstehn laßen. Anebel hat mir Reisen geschickt die ich ohnedem bald lesen soll, also schicken

<sup>1</sup> Am 24., ba Lotte fdrieb, war Faftnacht. Bgl. S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Volney, voyage en Syrie et en Egypte.

Sie es lieber wieder fort, ich denke, man kann es hier haben. adieu! adieu lieber Freund, benken Sie unser oft. Alles grüßt Sie, besonders Caroline, die sich auf Nachricht von Ihnen freut.

Lotte L.

Sie werben bald eine Neuigkeit hören, Die Sie wundern wird. Gute Nacht!

# \* 146. Schiller an Lotte.

Lottchen.

Weimar b. 25ten Febr. 89. [Mittwoch.]

Ich habe Ihnen den Borwurf gemacht, daß Sie mir über meine Griechinn und über Moriz' Auffat so wenig geschrieben haben, und hätte Ihnen sollen dafür danken, daß Sie nur so viel thaten. Sie waren nicht wohl und mußten das Bette hüten, und haben doch an mich gedacht. Dafür seh Ihnen alles schöne gewünscht! Vor Allem aber werden Sie recht gesund und lassen sich von diesem milben Wetter in eine recht beitre Laune stimmen!

Diese Verkündigung des Frühlings erfreut Herz und Seele. Ich mache mir diese milde Luft auch zu nut, und lebe mehr mit der Natur. In wenigen Tagen ist schon Merz; in zwen Monaten ist es ein Jahr, daß ich nach Volksstädt gezogen bin. Wie schnell eilt die Zeit! Wie nahe war ich jezt dem schönen Zeitpunkt unsers Zusammenlebens, wenn alles geblieben ware, wie wirs bey meinem Abschied ausmachten! Aber es werden schon noch schöne Tage — oder doch schöne Stunden kommen.

Gestern war die lette Redoute, ich war aber nicht darauf. Ein drückendes Kopsweh hat mir alle Lustbarkeit verleidet. Ich kann Ihnen also von diesen Herrlickkeiten gar nichts erzählen. Die Anekote von Knebeln hat mich belustigt. Aber ich fann mich noch nicht recht daraus finden. Bar denn dieser Brief, den Göthe in den Merkur gesetzt hat, wirklich aus Italien an ihn geschrieben? So hätte er ja längst darüber böse senn sollen und nicht eist jezt; denn da er nicht genannt ist so kann ihm daran, daß er gedruckt ist, nichts liegen. Auch fann ich mir nicht wohl denken, daß Göthe diesen Brief, ohne Knebeln zu fragen, eingerückt haben würde, wenn er wirklich einmal an ihn geschrieben worden ist.

Übrigens verbreitet dieser Brief ein Licht über die Aneblische Correspondenz nach Italien; mir daucht, ich seh ihn leben und weben mit seinen gefrornen Fensterscheiben! Ich war fürzlich bei ihm, und habe mich ganz warm mit ihm über metaphysick gestritten. In Jena wird dies doch manchmal der Fall seyn. Wir vertragen uns im philosophischen Dispute recht gut, und Ideen ben einem zu entwickeln, oder die, welche man schon hat, zu einer gewissen Klarheit im Vortrag zu bringen, dazu ist Knebel ganz gut. Nur das Aufschreiben oder wenigstens das Druckenlassen seiner Ideen soll er aufgeben!

Ich negotitre mir jest ein Logis in Jena. Ein Bekannter von mir, ein gewisser Göttling ber als Professor ber Chemio nach Jena geht, hatte mir Hofnung gemacht, baß wir ein ganzes Haus zusammen miethen könnten und also recht ungestört sehn würden; aber es geht nicht an und mir thut es wirklich leid. Ich machte mir schon kleine Plane vom Bergnügen, das ich in verlorenen Stunden an seinen chemischen Operationen sinden würde. Die Chemie hat viele Reize, sie gibt mannichfaltige Berwicklungen und lößt sie angenehm auf. Wer weiß, ob es Ihnen nicht auch ein mal Bergnügen gemacht hätte, wenn Sie einmal nach Jena gekommen wären, diese Sachen einmal mit anzusehen. Daß

<sup>1</sup> Job. Friebr. Aug. Göttling 1755 — 1809. Gin naberes Berbaltniß ju Schiller bat fich nicht entwidelt.

Knebel noch nicht aufs Goldmachen, wenigstens noch nicht auf chemische Operationen verfallen ist, nimmt mich in der That wunder. Ich glaube, er hätte es schon gethan, wenn man sich nicht so rußig daben machte, und das ist nichts für einen so recherchirten Gesellschafter und Hoscavalier.

Körner schidte mir dieser Tage ein fragment, das er aus Gibbon übersette; es ist Mahomets Portrait und die Geschichte der ersten Gründung seiner Religion. Dieß ist das erste, was ich von Gibbon lese. Ich sinde es voll Genie und mit einem frästigen Pinsel dargestellt; aber im historisichen Stil liebe ich doch mehr die schöne Leichtigkeit der Franzzosen. Mir kommt vor, daß Gibbon noch keinen gebildeten historischen Styl hat, und daß er die Kürze der Alten etwas affektirt. Doch ich kann leicht die Fehler der Uebersetzung dem Original zur Last legen, und will also mein Urtheil suspendiren.

Mit der Neuigkeit, die Sie mir nächstens ankundigen, haben Sie mich fast erschrödt. Es gibt allerlen Dinge, die ich nicht wünsche, daß sie geschähen, und diese fallen mir gleich ein, wenn von etwas das geschehen soll die Rede ist.

Leben Sie recht wohl und haben Sie nochmals Dant für Ihr Andenken an mich. Ich bin so oft bei Ihnen. adieu. Recht viele Grüße.

Schiller.

## \* 147. Schiller an Caroline.

an Caroline.

Weimar b. 25. Febr. 89. [Mittwoch.]

Laffen Sie sich bas nicht ansechten, bass Sie mit ber Morizischen Schrift nicht sogleich haben zu recht kommen können. Es ist mehrern Leuten so ergangen und eigentlich allen, weil es ein wenig viel von bem Leser gesobert ist, in ein paar Stunden aus einem Buche herauszusinden, was der

Berfaßer in 3 Jahren hineingelegt bat. Anebel, ber fleifig genug mit Morit umgegangen ift, verfteht noch nicht mas er mennt; ich, ber auch noch nicht befannt genug mit bem Buche ift, habe ihm neulich noch Aufschluße geben muffen. Die mir aus einem Gesprach mit Morit noch erinnerlich maren.

3d habe die Bogen nun Körnern geschickt, und will boren, mas ber faat. Runftfritit ist eigentlich bas rechte Rach für meinen Freund Rörner. 3ch bente, bas Buch foll ibm

Beranugen machen.

Bas Sie von Göthen schreiben mag allerbings mabr fein - aber mas folgt baraus? Wenn ich auf einer muften Insel ober auf bem Schiff mit ihm allein mare, so murbe ich allerdings weder Reit noch Muhe icheuen, Diefen verworrenen Anäuel seines Rarafters aufzulösen. Aber ba ich nicht an bises einzige Wesen gebunden bin, ba jeder in ber Welt, wie Samlet fagt, feine Geschäfte bat, fo habe ich auch bie meis nigen; und man hat mahrlich zu wenig baares Leben, um Beit und Mube baran ju wenden, Menschen ju entziffern, Die schwer zu entziffern find. Ift er ein fo gang liebens: würdiges Wefen, fo werde ich bas einmal in jener Welt erfabren, wo wir alle Engel find.

3m Ernft, ich babe zuviel Tragbeit und zuviel Stolz. einem Menschen abzuwarten, biff er fich mir entwidelt bat. Es ift eine Sprache, Die alle Menschen verfteben, Diese ift, gebrauche beine Rrafte. Wenn jeder mit feiner gangen Rraft wirkt, fo tann er bem andern nicht verborgen bleiben. Dieß ift mein Blan. Wenn einmal meine Lage fo ift, daff ich alle meine Rrafte wirken laffen tann, fo wird er und andre mich tennen, wie ich feinen Beift jest tenne. Aber bifes laffen Sie mich Ihnen einmal für allemal fagen. Erwarten Sie nicht zuviel bergliches und ergieffenbes von Menschen, die von allem mas fich ihnen nabert in Bewunderung und Unbetung gewiegt werden. Es ift nichts gerbrechlicher im Menfchen als feine Befcheibenheit und fein Wohlwollen; wenn foviele Sande an biefes gerbrechliche garte Ding tappen, was

wunder, wenn es zu schanden geht? Wenn mich je das Unglud ober Glück trafe, sehr berühmt zu werden (und das ist in sofern möglich, als man es jezt wohl werden kann und wird, ohne es zu verdienen), wenn mir dieses je passirt, so sehen Sie mit Ihrer Freundschaft gegen mich vorsichtiger. Lesen Sie alsdann meine Schriften, und lassen den Mensichen übrigens laufen.

Es ift ebenso mit Herbern, und wenn Wieland nicht eine so reichliche Fülle von Schwachheiten hatte, die einen zum Lächeln bringen und über seine Vorzüge tröften, so würde auch mit ibm nicht auszusommen seyn.

Haben Sie noch keine Schrift von Mirabeau 1 zu Gesichte bekommen, die eine Histoire Secrète vom preusisschen Hofe enthält. Sie ist in Paris erst vor kurzem erschienen, und soll die allerungeheuersten Dinge von dem jetigen König, dem Prinzen Heinrich und mitunter auch von dem Herzog von Weimar enthalten — und was das schlimmste ist, diese scandalosen Dinge sollen wahr sepn. Wenigstens das, was den Herzog von Weimar angeht, hat Göthe bejaht und die Herzoginn nicht verneint. Unter andern soll der König Willens gewesen sepn, sich die Voss zur linken Hand trauen zu lassen, und sich um die Einwilligung der Königin darein beworben haben. Wenn Sie das Buch allenfalls bekommen, so schieden Sie mirs auf 8 Tage.

adieu. Empfehlen Sie mich ber Chere Mere und Beulwitz recht schön und benten Sie meiner!

Schiller.

<sup>1</sup> Graf Mirabeau, bekannt burch seine spätere Einwirkung auf die Revolution, war am 22. Januar 1786 in geheimer Mission an den Berliner Hos gesommen, den er 1787 verkassen mußte. Darüber schrieb er De la monarchie prussienne sous Fréderic-le-Grand, Paris 4 Bde., und eine Histoire secrète de la cour de Berlin, ou Correspondance françoise d'un voyageur françois, depuis le 5. Juillet 4785 jusqu'au 19. Janvier 4787, worin besonders Prinz Heinrich arg bloßgestellt wurde. Der Herzog von Weimar war ein Verwandter Friedrich Wilhelms II., dessen Sattin ebenfalls eine Gessen darmstädtische Prinzessin war, und in bieser Zeit wiederholt in Berlin gewesen. 2 Das war bereits 1787 geschen. Vgl. S. 164.

## \* 148. Lotte an Schiller.

Rubolstadt ben 1ten Merz 89. [Sonntag.]

Ich will Ihnen heute weil ich eben zeit habe die Neuigfeit ausführlich erzählen. Endlich hat ber Erbpring eingesehn wie ichlecht feine Töchter 1 erzogen find, und die bofe Frau bie bisher bei ihnen mar fortgeschickt, und meine Mutter gebeten, fich einige jahre ihrer Erziehung anzunehmen, fie hofte noch etwas Gutes wirten ju fonnen, und nahm es an, und gebt vielleicht icon fünftige Boche bei Sof als Sofmeistern. Es ift mir leid bag es fo ift, bag unfer Cirtel fo getrennt wird! aber daß meine Mutter noch alles, was fich thun lagt aus ben Prinzefinnen machen wird, daß fie baburch viel Gutes mirten tann, richtet mich einiger maßen auf; und bann ift ihr ein Wirkungstreis wo fie recht thatig fein muß auch in so weit aut, daß fie weniger an ihre Rranklichkeit bentt, und daber rubiger wird, in ihren Gemuthe. Uns wird fie fehr fehlen, doch tonnen wir fie ju jeder Stunde febn; aber es ist boch ein Unterschied! Sie können nicht glauben I. Freund, wie unruhig wir alle maren, wie wir es borten, und ebe alles berichtiget mar. Nun möchte ich bag noch einige wochen hin maren, bis alles wieder feinen Gang geht. Caroline und ich werben bies Jahr gang allein fein, fürs wohlfein unter uns foll mir nicht leib fein, benn wir lieben uns fo Aber es macht boch eine gange Berftorung in unfrer Einrichtung. Ich bin begierig mas Gie bagu fagen merben? Wenn man nicht so einsam am Hof lebte ware es mir noch unangenehmer; fo fieht meine Mutter boch nur bie iconen lieben Menschen beim Egen, und die Brinzeginnen haben doch auch Stunden. ba fann fie boch viel für fich fein. Dir ift die Einsamkeit mein bestes Glud, die Menschen geben einem fo wenia!

Die Töchter Friedrich Carls und Schwestern Ludwig Friedrichs waren Wilhelmine Friderike Caroline, geb. 1774, und Christiane Luise, geb. 1776.

Es war die Zeit über nicht ruhig im Hause und ich konnte wenig allein sein. da fühle ichs doppelt was es für ein Glück ift sich selbst leben zu können. Ohngeachtet ich die Menschen recht lieb habe, und ihnen alles gute wünsche, sehe ich sie doch lieber von meiner Stube aus, als daß ich unter sie lebe. Auch macht der Winter das Herz enger. Leben Sie wohl für heute, ich fühle mich von der seuchten, dicken Luft nicht heiter, und ich möchte Ihnen nicht gern die bösen Geister mittheilen.

### Dienfttage früh. [ben 3. Märg.]

Es kommt uns ganz sonderbar für, mehr von Hof und benen Menschen hier zu hören, um die wir uns so wenig bekümmerten; es freut mich aber daß alle so glücklich sind daß cs meine Mutter angenommen. Sie kann vielleicht dem Hof in vielen Stücken eine andre Gestalt geben, und dies ware doch auch etwas Gutes. Ich kann mir es noch immer nicht recht denken, und oft wenn es mir einfällt erschrecke ich daß es so ist. —

Ich habe neulich doch mich überwunden die Stollbergische Uebersezung der Jliade zu lesen; bei aller seiner Affectation der Sprache, und den Wortverdrehungen, hat doch der Griechische Geist nicht ganz verdrängt werden können, und ich habe mich gefreut sie zu lesen. Der arme Hektor dauerte mich, aber doch war Achillens Rache edel, dem er seines Patroklus beraubte. Wie die Götter und Göttinnen so menschlich sind, sich sogar zanken! Es wäre ein großes verdienst, den Homer sich zu übersezen daß der Geist der Sprache mit in die Uebersezung überging; er müßte erstaunend interesiren. — Daß Gibbon bei aller Schönheit des Styls zuweilen einsacher erzählen könnte, und ungekünstelter ist mir auch manchesmal eingefallen. Was er von Mahomet sagt habe ich noch nicht gelesen. — Den Brief an K. hat G. erst

<sup>1</sup> Bal. S. 74.

in Weimar geschrieben, gur Antwort bes feinigen, wo er in feinen gefrornen Kenftern lebte, und ich glaube auch dies schon hat ihm verbroßen, baß G. ihm gar nicht aus Italien geantwortet. Es mar feine lieblingsidee vorigen Binter als er ben Brief mag geschrieben baben, baß Alles Baumförmig anschieße, auch sogar am Simmel wollte er es bemerkt baben. baß die Sterne sich so ausbreiteten in dieser Gestalt; er bat mir oft mit Extafe bem großen Baum von Guden nach Norben gezeigt, die Sterne baneben bingen in feinen Augen. wie Laub baran, es fah biefes aber mohl niemand, als er. - Es ware angenehm für Sie gewesen ben chemischen Operationen zuweilen zufehn zu können, es macht mir auch viel Spaß so etwas mit anzusehn. — Caroline wird Ihnen einen vorschlag thun, ber fich bachte ich ausführen ließe, wenn Simmel und Erbe freundlich find, und ber Frühling fich nabert. Regt ifts wieder Winter bei und, ber Schnee bebedt alle Berge, es ift trauriges Wetter!

#### Abends

Leben Sie wohl! nächstens mehr, ich habe einiges zu thun heute, auch kann ich eben nicht viel sagen, daß Sie interseßiren könnte, mein Kopf ist ganz enge, doch; noch etwas. ich las diesen Morgen den Tod des Julian, und es rührte mich, wie er mit so viel muth einige Momente vor seinen Tode seinen Soldaten und Freunden zu spricht. — es wäre schön wenn dieser Abschnitt im Gibbon gut übersezt wäre. — Sehen wir nicht dald etwas von den Künstlern? ich wünsche es. acieu! acieu! meine Mutter grüßt Sie. sein Sie recht froh!

Lotte.

### \* 149. Caroline an Schiller.

b. ?ten 1 März 89.

Lottchen wird Ihnen die Neuigkeit die uns izt sehr beschäftigt, schreiben. Ich bin unruhig dis die Zeit einen Aufschlus über die neue Lage meiner Mutter giebt, und ob sie sich so erträglich darin besindet, als sie izt glaubt. Die Sache hat eben so mancherlei Seiten wie alle Dinge der Welt. Der weitere Kreis von Beschäftigungen wird dende ich einen guten Sinslus auf die Gesundheit und Gemüthsruh meiner Mutter haben, vor ihren Hang zur Thätigkeit hatte sie izt viel zu wenig Geschäfte. Unser stille Existenz wird durch diese Berzänderung in etwas gestöhrt, fürcht' ich. Unser Umgang ist meiner Mutter ein Bedürsnis, und ich liebe sie zu sehr um ihr nicht etwas meine Zeit aufzuopfern. Vielleicht sieht es auch von weiten schlimmer aus, als es in der That sein wird.

Schiden Sie mir doch das was Ihnen Körner über Moriz sagt, ich bin begierig auf sein Urtheil. Ich habe über den Anfall von Timons Laune, die Sie in Ihren lezten Brief hatten, lachen müßen. Ich kann nicht glauben, daß das Wohlwollen, die eigentliche Grundsaule der Menschbeit, so leicht einstürzen könne, und daß das menschliche Wesen sich so ganz in Ruhmsucht und Eitelkeit auslöst. Ich hoffe Sie sollen mir immer lieb bleiben können, ohnerachtet aller Celebrität; so wie diese noch nichts an Ihnen verdorben hat, so wird sie's auch in der Zukunft nicht thun. Ihrem innern Dasein werden diese Dinge nie etwas gelten, hoffe ich, und ich benke mir gern, das Zerreißen unsere Freundschaft aus den Reiche der Möglichkeiten hinaus. Uiber Göthe kann ich

<sup>1</sup> Die Zahl ist im Orig. ziemlich unzweifelhaft eine 9 (Urliche, Briefe an Sch. S. 72 halt sie für eine 4), aber ebenso unzweifelhaft verschrieben. Der Brief ist mit R. 148 gleiczeitig; benn Caroline bezieht sich auf das was Lotte "schrieben wird" (nämlich nach Berabredung) und Lotte am Ende auf das, was Caroline. Das Datum muß also zwischen Sonntag den 1. und Mitt-woch d. 4. oder auf einen dieser Termine fallen.

eigentlich fehr wenig fagen, ba ich ihn fo gar felten gesehen habe, und ihn mehr aus Ergählungen andrer fenne, es fann fein, ich hab' ein unrichtiges Bild von ihn. Das bleibt mir aber boch immer mahr bak man ihm um seines Genies willen vieles vergeben fann, und auf bas Bergeben mußen kommt man boch am Ende immer mit ben Menschen, aller Umgang mufte fonft aufhören. Die rein umschriebne Form ber Menschheit die sich in jeder Lage bes Lebens grazios bemegt, und nie von ber Schönheitelinie weicht, wo ift fie? Un Wieland nehme ich einmal wenig Interege, es ift wenig in feinen Schriften (bie ich fenne) bas mich anzieht, und manches fällt mir gar unangenehm auf. Es freut mich baß Sie Freude in feiner Gesellschaft finden. Uiber ben Knebel fein Portrait, daß Sie mir in Ihren vorigen Brief 1 machten, hab ich mich fehr gefreut, man fann in vier Zeilen keine treffendere Reichnung machen. Es giebt feinen Menschen ber fich beger zu einen Comedien Character schickte als er, mit feiner buntschedigten Philosophie - Gott bat ibn eigen bagu erschaffen glaub' ich, um daß eine Comedie über ihm gemacht werden soll. Die Schrift von Mirabeau tenn' ich nicht, wenn ich fie ju Gefichte bekomme will ich fie Ihnen ichiden. läßt sich eben viel Unfinn von den König erwarten. Lefen Sie boch die Briefe an Argens? in ben Schriften bes vorigen Königs - sie haben einen großen Character beucht mid —

Wenn doch das Wetter freundlich würde, eh' Sie nach Jena gingen, könnten Sie uns dann nicht nur auf einige Tage besuchen? Lesen Sie diesen Brief von Wolzogen, und schiden mir ihn bald zurück; auch wenn Sie ihm schreiben wollen, schiden Sie mir den Brief, ich schreibe ihm nächstens.

<sup>1</sup> Nr. 143.

<sup>.2</sup> Jean Baptifie be Bober, Marquis b'Argens, 1704—1771, ein Feinb ber Clericalen, Gunftling Friedrichs, bei bem er lange Zeit in Potedam und Berlin fich aufhielt und Kammerherr, ja fogar Director ber Kunfte an ber Atabemie warb.

Ich weis nicht warum er unfre Briefe noch nicht erhalten bat. Es schmerzt mich wie ibm feine Lage auffällt; wenn er nur einen Bekannten bort fande, ber ihm in einen geselligen Birdel verwidelte, bie Entfernung in ber er von ben Menschen lebt, läßt fie ihm burch einen Rebel erbliden wo bie Strahlen fich nicht rein brochen. Rennen Sie niemand in Beimar, ber ibn eine adresse an irgend ein ficheres menschliches Wefen geben konnte? Ich schide ihm eine an eine Dame, aber biefe fann ihn boch nicht aufsuchen, und ich fürchte fie hilft nicht viel. Adieu lieber Freund, leben Sie aludlich. Wenn tommt benn nur endlich einmal ber Runftler und Geifterseher? Sagen Sie mir boch ein Wort barüber. Ich febne mich einmal etwas von Ihnen zu lefen, und in ben Obem 1 Ihres Geiftes ju ichmeben. grußt Sie, und municht febr Sie por feiner Abreife noch ju seben. Adieu Adieu!

Caroline 28.

## \* 150. Schiller an Lotte und Carolinc.

Weimar b. 5. März 89. [Donnerftag.]

Ich bewundre ben herkulischen Muth, womit die Chère Mère sich der sauersten Arbeit unter der Sonne unterziehen will. Das Wagestück ist groß und die ganze hochsürstliche Familie sollte in Brozession, im Hemde und Wachsterzen in der Hand eine ganze kalte Winternacht lang vor ihrem Fenster ein Kirchenlied dafür singen, daß sie die Liebe haben will, ihr ein solches Opser zu bringen. Dass sich die Chère Mère darein sinden wird, ist gar keine Frage; sie ist für den Hosgebildet, und was ihre Frau und Fräulein töchter drücken und zur Verzweissung bringen würde, ist ihr ein Spiel. Es ist auch gar keine Frage, daß sie auf die zwey fürstliche Jungfrauen Einstuß haben und Seegen in das Haus bringen

<sup>1</sup> Drig. : Dben.

Schiller und Lotte. I.

wird, aber ich fürchte nur sie wird manchen Genuß bes Lebens daran sepen mussen und sich am Ende doch ihres Werks nicht zu erfreuen haben, wie sies wünscht und verdient haben wird. Wenn ihr übrigens nur durch teine andre Autorität, durch teine andern Rücksichten die Hände gebunden werden, wenn sie ganz ihrem eigenen Verstande solgen darf, so ist vieles gut. Ich wünschte, daß sie dieses ja zur positiven Bedingung gemacht hätte; dieß würde ihr die Sache sehr erleichtern und manchen Aerger ersparen.

Daß diese Beränderung Ihnen benden sehr empfindlich fallen wird, kann ich mir wohl einbilden. Sie hatten soviele Freuden auf die ganze runde Zahl calculirt; nun zerstreut sich die kleine häusliche Gesellschaft. Aber es ist auch wieder gut für Sie, daß Sie eine Mutter auf dem Berge oben zu suchen haben; es hielt immer so schwer, Sie diesen Berg hinauf zu bringen, und am Ende hätten Sie mir alle Lockeranz für das gute alltägliche Bolk der Menschen verlernt. Der Gedanke, Ihre Mutter zu zerstreuen, zu erquicken, wird Ihren manches neue Bergnügen machen, und wer weiß ob Ihre nähere Bermischung mit dem Hose nicht für manche Menschen darunter wohlthätig wirkt. Sie wißen ja das Sprückelzchen aus der Bibel : "du sollst dein Licht nicht unter einen Schessel steden, sondern du sollst es leuchten lassen unter den Heiden!"

Der arme Garten wird nun auch wieder in Berwilderung sinken, da seine Gebieterinn die Hand von ihm abzieht. Es ist das Schicksal der Chero mero wie es scheint, ein wildes Erdreich nach dem andern urbar zu machen und das Unktaut auszurotten. Nur fürchte ich, was sie voriges Jahr in den alten Garten mit sovielen Kosten hat hineinführen lassen, ich mag nicht sagen, was? wird sie aus dem neuen herausssühren mussen.

i Ungenau nach Matth. 5, 15 fg.

<sup>2</sup> Bal. S. 12, 49, 202,

Die Chere Mere und ich treten also bieses Jahr ein ahnliches Amt an, bas gar erstaunlich ehrwürdig ist; wir werden beyde sehr nügliche Glieder für den Staat bilden. Ich wünsche nur, daß es ihr einträglicher sehn möchte als mir; benn daß sie dem ihrigen gewachsen ist, hat sie — (ich muß doch einmal galant seyn!) in ihren Töchtern bewiesen!

Beulwitz verläßt Sie nun auch; Sie sind ja in ben kläglichsten Wittwen- und Wapsenstand versett. Wie wird biesen Sommer alles so verwandelt seyn ben Ihnen — boch wenn Sie sich nur nicht mit verwandeln, welches ich nicht sürchte, so hat das alles nichts zu sagen! Beulwig kommt wieder und die Prinzessinnen werden in ihrem 40gsten Jahr auch Erziehung genug haben, oder wird sie ein künftiger Ehmann übernehmen.

Daß ich Sie in Rudolstadt besuche eh ich nach Jena gehe, war längst mein Borsat, meine Freude und Hofnung. Auch hoffe ich, daß diß möglich werden soll. Freilich ein Besuch auf einen Tag ist so wenig, und mehr kann ich jezt nicht taran verwenden, weil das Hin und her Reisen auch einen Tag nimmt — aber ein Tag ist doch unendlich viel mehr als keiner! Ist es mir möglich und leidet es das Better, so sehe ich Sie vielleicht zu Ausgang der kommenden Boche. Doch ist dazwischen noch ein Botentag, wo ich es Ihnen näher bestimmen kann.

Die Thalia 1 folgt hier, bas folgende Heft ist noch nicht ganz abgedruckt. Machen Sie sich aber vom Geisterseher keine große Erwartungen; von Geschichte kommt wenig darinn vor, das philosophische Gespräch wird Sie vielleicht interessieren.

Die Kunftler werben Sie nachfte Woche im Mertur finben; vielleicht bringe ich fie Ihnen mit.

Leben Sie recht wohl. Wolzogen grüßen Sie recht schön, wenn ich ihm nicht selbst schreibe. Rach einer addresse für

<sup>1</sup> Geft VI. mit ber erften Galfte ber Iphigenie in Aulis und ber Fortfegung bes Geifterfebers.

ihn will ich mich umsehn; ich mag nur Boben 1 nicht darum ersuchen, sonst hätten wir gleich eine. adieu. Die Chere More und Beulwitz grüßen Sie freundlich.

Schiller.

### \* 151. Lotte an Schiller.

R. ben 9ten Merz 89, Abends 8 uhr. [Montag.]

Guten Abend! mas mogen Sie machen lieber Freund? ich febe ben Schnee boppelt ungern weil er Sie abhalten wird fürchte ich, bergutommen, und biefes mare mir leib, benn es baucht mir undentlich lange bag wir uns nicht fabn. - Geftern frub ift meine Mutter bei Sof gezogen; ber Bedante fie uns nicht mehr nabe zu wißen, that mir web, und noch jezt fuche ich fie überall. Man tann fich boch nie recht vorber in Lagen versegen, ebe man die Wirklichkeit sieht, ich konnte es mir nur buntel vorstellen wie febr fie mir fehlen murbe, baber fcmerat es mich nun doppelt. Ich war geftern und heute jum thee bei ihr, und es ift gang heimlich bort, bie jungen Bringeffinnen find gute, freilich febr, febr fcmache Befen; vielleicht tann man noch Saiten ihrer Seele finden die nicht fo wieber ballen, als ichluge man an eine Glode von Erz, fondern bie gefälligere Tone geben, man muß bas beste boffen. Es gebort - man ruft mich adieu.

Ich wollte sagen, es gehört freilich viel Muth dazu, und es ist eine schwere Arbeit, die die obere mere unternommen hat, aber Sie haben recht, daß sie vieles leichter ansieht als wir, auch ist ihr einsamteit nicht so zum Bedürfnis als uns, und vielmehr weniger zuträglich für ihre Heiterkeit als so ein thätiges leben; und wenn sie erst sich an das Geschäft gewöhnt, so wird es ihr wohl sein. — Man hat ihr gute

<sup>!</sup> Bobe war in Freimaurersachen 1787 in Paris gewesen und hatte bort viele Berbinbungen.

Conditiones gemacht, und thut alles, was man bier thun Bon diefer Seite also brauchte es feiner Aufopferung. - 3d mag mir alle diefe Grunde mobl porfagen, aber oft wird es mir boch undentbar bag wir follen fo fort leben. -3d habe recht über Ihren Brief lachen mußen, und mich über die gute laune gefreut. - Sie tonnen wohl beker von Dulbung fprechen, und von Rachficht gegen bie Menichen. ba Sie fo einfam leben. Glauben Sie ja nicht, bag ich menschenfeindlich und unleidlich bin in die Gesellschaft. aber nur dies bringt mich oft auf, wenn ich eben fo große freude in mir felbst finden konnte, und in meiner Stube, und ich unter leuten, die mir fo gar nichts interegantes fagen tonnen figen muß. Die es als ich Ihnen neulich fchrieb ber Fall war; es waren fo viele Befuche von frühen Morgen an. 3ch werbe bavon fo erschöpft und unthatig, daß mir bernach manche bofe Laune ankommt. Sie thun wirklich lieber Freund als maren wir recht unverträgliche Befen, und ftolg, baß wir uns fo wenig um andre befümmren mogen. Aber es wird wohl mehr fpaß als Ernft gewesen sein. 3ch fann nun nicht bafür bag ich am gludlichsten bin wenn ich mich nuglich beschäftigen fann, und mich gerne belehren lage; wo nun biefes beständig in einer Befellichaft wegfällt, fühle ich mich nicht wohl und beimlich. Doch genug bavon. Schlafen Sie mobl!

Diensttag Abend. [ben 10. März.]

So eben ist meine Mutter von uns; es ist mir ganz sonderbar daß sie kommt und geht wie fremde Menschen; sie ist ziemlich glücklich, und wird es noch mehr werden, wenn sie sich daran gewöhnt hat, ohne uns zu sein, wir waren freilich ihre einzige Gesellschaft, und es war uns wohl zusammen; die Gewohnheit wird es ihr nach und nach tragen helsen, man sollte diese als eine Göttin verehren, sie heilt endlich jede Bunde, auch der Schmerz wird leichter wenn er nicht mehr fremd ist, jedes ungewohnte fällt schwerer. So bindet sie auch endlich Menschen an einander, und sie sinden

sich so glücklich, als hätte sie die innigste Freundschaft zusammen geführt. —

Beute babe ich mich über ben Beifterfeber gefreut; Die Unterhaltung bes Bringen bat mir viele unfrer Gefprache von porigen Sommer gurud gerufen. Des Bringens Unglauben (wie es die eifrigen Chriften nennen fonnten) fommt mir gang natürlich vor; wer einmal zu strenge Frömmigfeit batte, und endlich andre Begriffe bekommt, und ber Berftand mehr bie Oberhand erhalt, ber muß in bie lage bes Bringen ge-Baron & fagt ibm icone Sachen aber er fann ibm boch nicht so gang überzeugen. ich kann nicht fehr viel gegen bes Bringens Meinungen fagen weil mir abnliche Ibeen ichon oft portamen; die Dede die uns den andern Ruftand nach biesem verbullt, ift mir oft auch ein Beweis, bag wir mehr für ben Augenblick leben follen; ber menschliche Stola bilbet fich ju icone traume von bem Zwede feines Dafeins, und er follte fich begnügen daß er auf diefer Stufe mo er ift, ftebt. Es ift fo mabr bak wir unfer Glud, unfre Moralität als ben 2med unfres Lebens anfebn muken, obne uns ein fünftiges Dafein zu benten, mofür wir bier nur leben follten. Die Welt wird einem badurch fo wenig, und es ift wiber 1 unfre Bestimmung. - 3d mochte oft aufgebracht werben, wie manche Menschen so auf alles fich refigniren, um in einem fünftigen Ruftand bas Glud erft ju finden, mas fie bier in ben wirklichen wo fie fich befinden icon genießen konnten. Man follte gar nichts von allem diesem ben Menschen lebren, es ist gewiß weniger Berdienst babei gut zu sein, um fünftig belohnt zu werben, als? aut zu fein, um fich felbst willen, um ben Blan ber Natur ju erfüllen. - 3ch fage noch mehr über biefes gefpräch, es hat mich fo interegirt, aber es mußen fich noch einige Steen von mir entwideln ebe ich fie Ibnen mittbeile.

<sup>1</sup> Dria .: wieber.

<sup>2</sup> Drig.: ober.

Bie hat mich die Uebersezung von Iphigenie gefreut! sie ist so schön, die Chöre sind so schön, die Sprache ist auch so wohlklingend, ich freue mich auf die Fortsezung; wenn Sie nur recht viele Stücke übersezten, sie würden unter Ihrer Hand gewiß noch gewinnen, was dem Originalen auch sehlen könnte. Das Gespräch der beiden Brüder hat mir so gefallen, wie Monelaus sich zulezt seines Bruders so animmt, und das der Iphigenie mit ihren Vater, wie er sich verbergen will, und sein Herz ihn doch fast verräth! — Die Schilderung des Griechischen Heers habe ich auch so gern. Haben Sie dank lieber Freund das Sie uns diese schönen Sachen schickten.

Sie werden aus Wollzogens Brief gesehen haben, daß er immer freundlich unser denkt; es war mir lieb von ihm zu hören, ich fürchtete er hätte uns vergeßen. Ich habe ihm in meinen lezten Brief angerathen die Bekanntschaft des H. von Salis zu machen 1; ich habe den Ton gern der in seinen Gesdichten herrscht, und so ein Umgang wäre angenehm für W. Haben Sie ihm gern? oder kommt er mit Mathison in eine Klaße? Wollzogen scheint ganz einsam zu leben, und er thut wohl; ich könnte mich nicht lange mit den National Caracter der Franzosen vertragen, und entsernte mich von ihnen so viel wie ich es könnte, damit sie mir erträglicher blieben.

Leben Sie wohl für heute; der himmel wird doch wieder milder nun, ich wünschte das beste Wetter. Wir sind auch überdem aus diesen Grund von den lieben Schnupsen besucht worden, und Caroline ist nicht recht wohl. mir macht er auch zu thun, aber doch ist der Kopf noch frei.

## Mittewoch gegen 4 uhr. [ben 11. März.]

Der Pring mag gewiß manches wahre über bas Leben und unfre Bestimmung benten, es ist mir in manchen Momenten vieles so aufgefallen, wie Sie ihm es sagen laßen;

<sup>1</sup> Der bekannte Dichter Johann Gaubenz Freiherr b. Salis-Seeweis, ein Schweizer von Geburt, war feit 1785 hauptmann ber Schweizer Garbe in Berfailles. Bolzogen warb febr genau mit ihm bekannt.

daß wir und unfre Kräfte nicht in ber Natur verlobren gebn. baß fie unfer Wefen nicht gerftort! - Diefes Gefühl ift gu tief in und, und alles beutet und auf teine gangliche Berstöhrung, aber ob ber Zustand so sein könne, wie ihm ber fromme Bahn ber Menichen benft, ob wir bagu find, um noch in einem bobern Auftand einst zu leben, ift uns ein undurchdringliches Geheimnis. Die Menschen follten nur gang bas Glück ihrer wirklichen Eristenz genießen, ohne sich zu viel mit bem mas ihrer martet zu beschäftigen. - Die Ratur beainae eigentlich feine Ungerechtigfeit, wenn fie unfer Befen immer wieder in den ähnlichen Kreis brächte, in dem es war; wir find felbst schuld wenn wir uns burch falschen Stolz geleitet mehr von unfern Befen verfprechen als es leiften fann. und mußen nicht bas Schidfal anklagen, baß es nur biefe Bewußtsein zu haben baß man 3ft. Existens uns gab. baß man fähigkeiten bat Gutes ju tennen, ju empfinden, follte uns icon genug fein, obne die Ratur Die uns vielleicht alles gab mas fie vermochte anzuklagen, wenn fie uns auch einen höhern Buftand, wie die fcmarmerei ber Frommen Rechtgläubigen ihm boft, einst versagen follte. Gigentlich verlangt mich wenig nach ihren Simmel, wenn fie bort nicht aufgeklarter und kluger werben als bier. Sollte ich in bie hölle tommen, fo finde ich boch gewiß interegante Gefellichaft ba. - 3d weis nicht wie ich zu diefer Erklarung fomme; wenn Sie einmal von Ungefähr Lavaters himmel glaubten, fo murben Sie mich verbammen. - und ich verlöhre eine aute Gesellschaft die mit mir in ben Bolen bes Tartarus berum manbelte, fo wie vorigen Sommer unter ben boben Castanien an ber Saale; bies mochte ich nicht gern, bleiben Sie alfo nur bei Ihren jezigen Ibeen bitte ich. - Doch noch ein Wort im Ernft; ich glaube mohl, bag man bie wirtung moralifder Sandlungen nicht fo weit ausbehnen folle, nur Die erfte wirtung gebort uns ju, nicht alle bie Folgen Die fie haben tann. Ich fage Ihnen ba fo alles her mas ich mir tente; ta bies alles noch befer burch Sie gebacht wirb,

sollte ich nicht meine Ibeen so mittheilen, aber es ist mir ein schöner Genuß meinen freunden zu sagen, welche eindrücke die Dinge auf mich machen. Rommen noch mehr Philossophische Unterhaltungen in Geisterseher? Ist wohl die Neuigsteit die Graf D wißen soll, die bekanntschaft der Griechin. Sie machen mich äußerst neugierig auf dies Schöne Ungesbeuer.

Run leben Sie wohl. ich wünschte durch den Boten zu hören daß Sie bald bei uns sein werden, einige Tage sind doch beger, als sich gar nicht zu sehn. Wenn Sie nicht so spät von Weimar ausreisen, so gewinnen wir schon ein paar Stunden mehr. adieu adieu! Meine Mutter grüßt Sie und freut sich Sie zu sehen, sie ist nicht so an Hof gebunden, daß sie nicht oft bei uns sein könnte.

Lotte.

In ber Woche nach Sonntag ben 15. März war Schiller in Jena, wo er namentlich mit Unterstützung des Professor Schütz's schen Chepaars für seine bevorstehende Uebersiedelung Logis, Mittagstisch 2c. besorgte. Ende der Woche, Freitag oder Sonnsäbend, ritt er nach Audolstadt und kehrte Sonntag nach Jena und Ansang der nächsten Woche nach Weimar zurück. 1

### \* 152. Lotte an Schiller.

Rubolstadt ben 17ten Merz 89, Nachmittags. [Dienstag.] Ich hoffe Sie sind gludlich nach Jena und Weimar gestommen, und der himmel hat Sie durch milbe luft und die wohlthätigen Strahlen der Sonne belohnt, für die freude die

<sup>1</sup> Der Brief an Körner vom 26. März (Donnerstag), in welchem er von ber Jenaer Reise berichtet, scheint sich in ben Wochen zu irren; wenigstens sindet sich auch in Schillers Brief an Lotte vom 26. März keine Andeutung, bag er in ber Woche nach Sonntag ben 22. März noch ein Mal in Jena gewesen sei.

Sie uns burch Ihren lieben Besuch machten. Saben Sie berglichen Dant bafur mein Freund. ichabe bag bie Beit Ihres Sierfeins fo turg mar! wie vieles wollte ich Ihnen fagen und von Ihnen boren. Aber bie freude Sie wiederzusehn, und ber Gebante bag Sie wieder fo bald von uns gingen, lies mich nicht so als ich gewollt, ber Freude Ihres Umgangs genießen. - Aber es mar mir boch fo lieb Gie gu febn, es ift eine ber beften freuden bes lebens Menichen, Die einen werth find nach langer Trennung ju febn; Gie maren uns awar die zeit über nicht fern, (um Sie bavon ju überzeugen mochte ich Ihnen bas Gefühl meiner Seele beschreiben; es war mir in manchen Momenten Ihres Bierfeins, als waren Sie gar nicht von uns gewesen, ber gange lange traurige Winter war aus meinen Gedachtnis verlöscht). Aber fo einige Stunden Unterhaltung find boch gewiß mehr als viele Briefe. man fann fich boch nicht fo mittheilen, und beim feben verfteht man fich auch oft ohne Borte. - Sogern ich Briefe habe, und mich mit meinen Freunden unterhalte, so finde ich boch baß fie nicht ben Genuß geben, ben mündliche Unterhaltung giebt. Es mar uns gar leer und unbeimlich Sie nicht mehr zu fehn. Ich las fo eilend ich tonnte in Evelina, ber Geist ber Miß Burney 1 ist mir lieb geworben bei bem lesen bieses produttes, sie ist einfach und natürlich, und obgleich ihre Phantafie nicht febr wirdend fich zeigt, fo lagt fie Die Belt doch febn wie fie ift; unter ben weiblichen Schriftstellern ist sie mir die interefanteste, sie hat weniger Brae= tension, und framt nicht so die schönen Sentimens aus, wie die la Roche und Mme Genlis? es thun, und will weniger scheinen mas fie nicht ift, als bie beiben. - Bum thee waren wir bei meiner Mutter, Die es febr beklagt bat

2 Stephanie Felicité be Saint-Aubin, Grafin v. Genlis, geb. 1746, forieb Ergiebungsforiften.

<sup>1</sup> Miß Frances Burneh, Tochter bes englischen Mufiters und Geschichtschreibers ber Mufit Charles Burnep. Ihre Ebelina erschien in London 1778 in 3 Banben, beutich Leips, 1783. Auch bies Buch hatte Erte aus Ergurt.

Sie nicht gesehn zu haben, aber fie hoft, daß Sie uns bald wieder besuchen. Ich sah nach der Gegend wo Sie Ihren weg hingenommen, und wünschte Ihnen gutes Glück, oder lieber nicht; denn es wäre mir angenehm gewesen, wenn der Weg zu übel zum fortkommen gewesen wäre. Leben Sie wohl für heute.

### Mittewoch Abends. [ben 18. März.]

Ich bin recht froh Ihnen thee schiden zu können; es ift wieder ein Pfund, und tostet 3 Thaler 12 gr. sachsisches Gelb. Laßen Sie sichs wohl schwecken und benken ber Abende babei, die wir beim Thee keßel verlebten. —

Ich freue mich wenn ber Merkur ankömmt; ich muß mir bie Künstler abschreiben, daß ich es immer lesen kann, man möchte keine Zeile verliehren.

Ich muß Ihnen auch noch sagen daß ich heute einen Brief von der Lotte Wolzogen erhielt, sie ist verheirathet, und schreibt mir sie wäre ganz glücklich. — Ich weiß, daß Ihnen dieß auch intereßiren wird. Waren Sie so gut sich nach den Aufenthalt des Justizraths Boie zu erkundigen? Run leben Sie recht wohl lieber Freund, ich freue mich auf den Boten, um von Ihnen zu hören. Denken Sie unser oft, und mit einen freundschaftlichen Sinn, so wie wir an Ihnen.

Lotte.

<sup>1</sup> Schiller fceint ben Damen bei feinem Befuch bas Gebicht fcon gebrudt vorgelefen ju haben.

<sup>2</sup> Einst in Bauerbach Schillers Liebe. Sie war am 30. Sept. 1788 vermählt mit herrn v. Lilienstern (Beg. S. 462. 397), Regierungsrath in Silbburgbaufen.

<sup>3</sup> Boffens Schwager, ber Schriftfteller Boie in Melborf. Seine zweite Frau Sara, geb. b. Hugo, war mit Lotten in früheren Jahren, vielleicht bei einem Babebefuch in Hyrmont, bekannt geworben. Bgl. Weinholb, heinrich Chrift. Boie S. 225.

## 153. Caroline an Schiller. 1

[Rudolftadt, 18. Märg 1789.] Mittwoch Abend.

Taufend Dant, theurer Freund, für Ihren lieben Befuch. Doch wie lagt fich für jo etwas banken? - 3ch fühle jest erft gang bie wohlthatigen Ginfluffe Ihres Bierfeins. Der Gebante an unfer turges Busammenbleiben hielt meine Seele gebunden, und ich empfand die Freude Ihres Umgangs nicht 3ch hoffe bas Schidsal will mir aus biesem Bieberfinden und Wiederscheiden eine freundliche Gewohnheit machen, und ich foll bas erftere fünftig mit freierm Ginn aeniegen lernen. 3ch hoffe Gutes für ben Sommer, ob ich gleich noch nichts Bestimmtes febe. Das Gute nenne ich nehmlich, daß wir Ihres Umganges oft genießen, cs mögen fich bann bie andern bunten Gestalten bes Lebens mifchen, wie sie wollen. Mich verlangt ju boren, daß Sie ohne Schnupfen und alle andre Übel zurückgekommen sind. Ich habe viel im Gibbon gelesen, seit Sie von uns find, er war mir eben noch eine ber leidlichsten Gesellschaften. Die Gothen find mir intereffant geworben, es gebt ein freier ebler Bug burch ihren Charafter, und gegen des Kaisers Justinian Hof und engherzige Politit gestellt, find fie es boppelt; ich habe ihren Fall mit traurigem Gefühle gelesen. Ich möchte sie Ihnen empfehlen für die allgemeine Beltgeschichte. Sehr verlangt mich die Kunstler wieder zu haben, übermorgen bente ich sie ju erhalten. Der große barmonische Gindruck bes Bangen ichwebt mir vor der Seele, wie eine reiche große Begend, in der man sich sehnt, alle schönen Pfade zu durchwandeln.

Leben Sie wohl, der Glaube an Ihre Freundschaft ist meinem Herzen unentbehrlich, mögen ihm alle Zweifel auf ewig fern sein! Die meine für Sie ist von meinem Dasein unsgertrennlich. — Abieu, Abieu.

Garoline 28.

Schillers Antwort auf vorstehenbe zwei Briefe, welche er am Freitag ben 20. bem Boten mitgab, ift verloren. Er melbete barin von seinen Jenaer Einrichtungen 1 und Bekanntschaften, baß er bei Professor Schützens essen werbe und ben Kirchenrath Eriesbach mit Gattin kennen gelernt habe.

## \* 154. Lotte an Schiller.

R. ben 25ten Merz 89.

Ich wünsche daß Ihnen die Sonne so wohl thun mag als mir heute I: Freund, es ist als wäre neues leben zurückgekehrt; ach wenn nur der Frühling bald käme! wie schön wird es sein! — Sonnabend hat Beulwiz den Merkur von Gotha erhalten, und ich habe die Künstler mir abgeschrieben, ich sinde immer mehr Schönes je öfter ichs lese. Sie haben den Lorbeerkranz errungen, so hat noch kein Dichter die Künste besungen, noch keiner hat gezeigt wie viel wir ihnen zu danken haben, und man fühlt es so klar daß es so ist. Es sind so gefällige sanste Bilder darinnen, ich könnte nicht aufshören bavon zu reden, und es zu lesen. —

Seit ein paar tagen habe ich geeilt, die Reisen des H. v. Volney nach Agypten und Syrien durchzulesen, weil ich sie Knebeln wieder schieden wollte, ich sand aber nichts, oder nur wenig darinne was mich interesirte, ausgenommen die beschreibung von Heliopolis und den schönen Tempel, auch die Beschreibung von Palmyra hat mich interesirt; wie man nur in so eine fürchterliche Wüste eine Stadt dauen tonnte, und die so schön war, wo so viel Kunst verschwendet wurde; aber auch da war der Einsluß der Kunst wohlthätig, sie goß ihren Zauber über die rohen Steinmassen, und ersichus ein bleibendes Denkmal, machte den Menschen diese Wüste zum schönsten wohnplaz. — Palmyra interesirt mich

<sup>1</sup> Gemiethet hatte er bei ben Demoifelles Schramm, im Edhaufe bes Martts und ber Strafe "unterm Martt."

doppelt, weil in Gibbon so manches von der Zenobia vorstommt, und auch vom Longinus. 1 Ich denke er wird Ihnen gefallen. — Run habe ich ein Buch, das mich erstaunend anzieht, (denken Sie nicht, daß es der Grandison 2 ist) es ist Müllers Geschichte 3 der Schweiz.

Die Geschichte freier Menschen ist gewiß doppelt interessant, weil sie mit mehr Wärme für ihre Versahung streiten. Es ist so ein eigner Ton darinn, die Sprace ist oft versworren und dunkel, und vielleicht oft unrichtig, aber man vergist es über die Gegenstände, und über die wärme mit der Müller von seinen Baterlande spricht; es ist gewiß kein Bolk daß so tapser war, solchen Muth gezeigt hat als die Schweizer; ihre unerschütterlichen Berge gaben ihnen solchen Muth; mein Liebling in der Geschichte ist Winkelried, der sich gegen die Destreicher stellte, und die seindlichen Spieße von seinen Heere dadurch abhalten wollte, daß er sie in seiner Brust ausing, und sich für das Bohl seines Baterlandes durchbohren lies, es ist eine so edle that, sie rührt mich so oft ich daran denke, Müller spricht mit einem enthusiasmus davon der zeigt daß er diese That fühlte.

Der Anfang interesirt mich auch sehr, wie er bie rauhe Natur schilbert; wie sonderbar muß es den Römern aufgefallen sein, wie sie zuerst dahin kamen. — Ich möchte, Sie läsen die Geschichte, denn ich möchte wisen wie Ihnen dabei würde, mich überfällt so ein heiliges ehrsurchtvolles Gefühl, wenn ich darin lese, der Ton mit dem er oft erzählt grenzt so an das wunderbare, und die Eindrücke die mir dies Land

<sup>1</sup> Zenobia, Königin von Palmbra; ihre Gerrschaft wurde durch Kaiser Aurelian (270—275) gestürzt und die Königin in Rom im Triumphzuge aufgeführt. Bei der Ginnahme Palmbras tam ihr vertrauter Rathgeber, der Philosoph Longinus, um. Orig.: Longius.

<sup>2</sup> Roman von Richarbson. Bolg. Schillers Leben S. 108: "Schiller fcerste fpaterbin oft mit uns und behauptete, man werbe es uns immer anmerlen, bag wir mit bem Granbison aufgewachsen feben."

<sup>3</sup> Johannes v. Müllers "Gefcichte ber Schweizer" erschien feit 1780. Auch bies Buch hatte Caroline v. Daderöben gelieben.

gab! alles vereinigt sich, um biefe Empfindungen zu ers weden. —

Ich bente wohl daß Ihnen eine ftille Existenz in Jena mehr Genuß geben wird, als wenn Sie die Menschen viel sehn, denn der größte Hause ist ziemlich alltäglich. Die Natur wird Sie in etwas entschädigen. Huseland ist wohl auch bei Schüzens? Dies wäre doch eine Gesellschaft die Ihnen manche freude geben könnte. Dem Br. Schüz tenne ich nicht, aber von seiner Frau weis ich genug, um zu glauben daß sie eben für Menschen von Geist nicht sehr unterhaltend sein mag. Man hat mir wunderliche Dinge von ihr erzählt, und wie ich sie sah in Weimar, veränderten sich meine Ideen von ihr nicht sehr.

Die Griesbach 2 ist mir nur in so fern interegant, wenn ich ihre häuslichen Berhältniße ansehe, und ihre Munterkeit babei, und ihre Thätigkeit, es ist unglaublich, was sie alles besorgt. In einen andern Zirkel benke ich wohl daß sie wenig geben kann. —

Es ist mir immer als müßten Sie wieder kommen, als wäre der tag, daß wir Sie gesehn hätten noch gar nicht gewesen. und doch so kurz die Zeit Ihres hierseins war ist es mir doch eine liebliche Erinnerung. Heute vor dem Jahre war ich noch in Weimar. Die Zeit vergeht so schnell. So lang mir auch dieser Winter geworden ist, so kurz ist er mir jezt da ich ihn überdenke. Die freude oft Nachricht von Ihnen

<sup>2</sup> Sattin bes geb. Rirchenraths Joh. Jac. Griesbach (geb. 1754). Sie war eine vielfach brollige, höchft gefällige und thätige Frau, die ihre von Schiller anfangs mit großer Reserve aufgenommene Freundichaft ihm und seiner Familie flets treu bewahrt und bewährt bat. Sie war eine geb. Schilz aus Bildeburg.

<sup>1</sup> Christian Gottfried Schut, Philologe, Professor ber Beredsamkeit und Dichtfunft in Jena, Herausgeber ber Jen. Allg. Literatur-Zeitung, (1747 bis 1882). Bgl. an K. 1. S. 109 fg. Bon ber Schüt urtheilte Schüler a. a. D.: "Sie ist ein triviales, sonst sehr lebhaftes Weib, das unaussprechlich gern gefallen will und sich durch die auffallendsten, übel angebrachten Aleibertrachten lächerlich macht. Sonst aber kommt ihre Sitelkeit dem Fremden, vorzuglich benen von einigem Aufe, zu gut, die sie nit Ausmerksamkeiten belagert." Uedrigens as Schüler schiles in sich bei Schütens, sondern bei seinen Laussungfern, den Temoiselles Schramm.

zu haben, hat manchen Tag verkurzt; haben Sie bank dafür daß Sie uns oft von sich hören laßen; so wenig Briefe gegen mundliche Unterhaltung sind, so viel sind sie doch, gegen das gar nichts von einander zu wißen; mancher Sonnabend war mir lieb, weil ich da wußte daß der Bote kommen wurde. Adieu für jezt lieber Freund.

#### Nachmittags.

Ich möchte, daß es eine gute Uebersezung von Popens Bersuch über ben Menschen gabe, es ist erstaunend viel Schönes darin, und so gut gesagt, ich bente es würde Ihnen gefallen, ich las lezt wieder einige stellen, die ich möchte gut übersezen können um sie Ihnen mit zu theilen. Bon Oßian schiede ich Ihnen ehstens wieder einen Gesang, wenn Sie ihm noch nicht kennen; es ist Darthula, mir daucht als wäre es eins der schönsten Gedichte Oßians 2. sein Geist ift so lebendig, und es hat so schon Bilder. —

Ich war im Garten, und freute mich ber auflebenden Natur, jezt sieht er noch unfruchtbar und oebe aus, aber bald hoffe ich soll er anders aussehn, ich gehe keinmal hinein, ohne an die freundlichen Abende des vorigen Sommers zu benken. Leben Sie wohl, und froh lieber Freund, und sein uns nahe.

### \* 155. Caroline an Schiller.

ben 25ten Märg.

Nur ein Wort heut, lieber Freund, weil ich gern eins von Ihnen vernehmen mögte. Sonst ist mir meine Laune heut nicht gut genug um Ihnen zu schreiben. Wohl war Ihr

<sup>1</sup> Pope's essay on man (1733; ein philosophisches Lehrgebicht) besaß Lotte als ein Geschenk Herons, und las viel drin (Url. 1. 50. 52. 56), wobon ihr Rachlaß beredtes Zeugniß ablegt.

2 Denis III. S. 52 fag. Ahstwardt III. S. 375 fag.

Hiersein ein sehr flüchtiger kurzer Traum — aber boch ein febr lieber, aus ber elfenbeinernen Pforte von den Gottern gefandt 1. Mogte er bald gurudfebren! Die Ratur wird Ihnen ficher wohl machen in Jena - es schwebt mir ein lachend Bild biefer Gegend por, es freut mich Sie mir bort zu benden, und Ihre Benüfe an berfelben zu abnden. - Ich babe viel gelefen die Beit ber; wenn ich aus ber leeren Gefellichaft tam braucht' ichs, um meiner Seele wieder einen reinen Ton zu geben, und nicht in Unmuth zu fallen. Lamberts toemologische Briefe 2 interregiren mich fehr; wenn ich fie burch= gelesen babe, ichreibe ich Ihnen mehr bavon. Millers Schweizer= geschichte lesen wir auch. Der Stil scheint mir gang eigen. Es ift oft so ein alter Mahrchen Ton, vielleicht blos pagend für diese Geschichte, aber in dieser scheint er mir auch febr gefällig. 3m Bangen icheint mir viel Beift und Barme gu Man fann fich ber Thranen über viele Buge bes edlen Batriotismus ber alten Schweizerhelben nicht enthalten, und Die Darstellung ift gar ftard und einfach. Es ift mir boch Die einzige beutsche Geschichte bie ich tenne, Die einsen nach Ihrer Geschichte ber Riedl. ju lefen freut. Die Rünftler haben wir nun. Es ift mir einer ber beften Genüfe fie qu lefen. ich finde fie fo durchaus icon, und fo in einem Geifte, daß ich noch eigentlich teine Lieblingsftelle barain zu nennen mufte. Man mogte es eben gleich gang in ber Seele behalten.

Abends. Ich sage Ihnen noch einen guten Abend. Die liaisons mit meiner Mutter nehmen uns doch viel Zeit, und die stillen Abende in denen ich Ihnen so gern schrieb, seit Sie von uns sind, sind uns meist verlohren. Doch wirds beher gehen in Zukunft. Wenn die freundliche Illusion dieses bester Werdens einsem nur immer zur Seite bleibt! Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reminiscenz an Homer Obhsse XIX. 562—67 und Bergil Aen. VI. 893—96. <sup>2</sup> Johann Seinrich Lambert, Philosoph und Mathematiker (1788—1777), schrieb u. A.: "Rosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues" (Augsburg 1761).

Sie wohl, und lagen Ihr Herz unter uns leben. Sie sind mir nie fern. adieu adieu. —

garoline 28.

### 156. Schiller an Lotte. 1

Weimar, 26. März 1789. [Donnerftag.]

Ueber die gute Sonne haben wir zu bald triumphirt. Es ging mir gestern auch so wie Ihnen, und ich freute mich ber Anfündigung des Frühlings — aber alles ist wieder mit Sonee bedect, und alles liegt traurig um mich ber. Daß wir boch auf diesen schlechtesten Theil des Globus verbannt find. menn andere, die es nicht werth find, unter einem iconen, lachenden Simmel leben! Es thut mir oft webe, bag mir und meinen Freunden, beren icone Seele fich unter einem lieblichern Clima so viel reicher und schöner entfaltet haben würde, ein so schlechtes Loos gefallen ift. Man kommt nur einmal auf die Erde, und foll gerade mit dem dürftigsten Blat auf ihr porlieb nehmen. Hätte ich Anebels Laune und binreißenden Binfel, wie wollte ich diefe Beobachtung ausmalen! So aber gebe ich mich zufrieden und fage ju mir, bag ich nur auf Thuringischer Erbe bie Freunde finden tonnte, die ich fand - und bag ich ber Saale mehr zu verbanten babe, als' ber Banges mir batte geben tonnen.

Bei Ihrer Bewunderung der Schweizerischen Helben — gestehen Sie es nur — mag wohl eine kleine Vorliebe für das Land, das Sie in einer sehr empfänglichen Epoche Ihres Geistes kennen lernten, mit unterlausen. Ich mache den Schweizern die Tapferkeit und den Helbenmuth nicht streitig — nichts weniger. Aber ich danke dem himmel, daß ich unter Menschen lebe, die einer so großen Handlung, wie die That des

Binkelried ist, nicht fähig sind. Ohne das, was die Franspsen serocité nennen, kann man einen solchen Heldenmuth nicht äußern; die Hestigkeiten, deren der Mensch in einem Zustand roher Begeisterung fähig ist, kann man der Gattung blos als Kraft, aber dem Individuum nicht wohl als Größe anrechnen! Wenn ich Ihnen Beispiele ähnlicher Stärke des Muths aus den Religionskriegen anführen wollte, so würden Sie diese und ähnliche Thaten vielleicht nur noch anstaunen, aber weit weniger bewundern.

Darthula ist eins ber schönsten Stücke aus Ossian. Gleich ber Anfang, die Anrede an den Mond hat unendlich viel Anziehendes und eine rührende Einfalt. "Sind deine Schwestern vom himmel gefallen und kommst du hierher, sie zu betrauern?" Es ist überaus menschlich und menschlich schön, wie er alles, auch die leblose Natur, durch Sympathie an sich anschließt und mit seinen Empfindungen belebt. Ich seine mich, eines der angenehmsten Augenblick meiner frühen? Jugend mich durch Sie wieder zu erinnern. Bon Bope's Bersuch existiren einige Uebersetzungen, wovon die eine, glaub' ich, von Schlossers hand ist. Schlosser hat auch einen Antipope gemacht, worin er den Bersuch vom Menschen poetisch widerlegt. Die andre Uebersetzung ist kalt und slach.

Ich habe eben einen Brief von Körnern 4 erhalten, worin er mir über die Künstler schreibt. Er ist ganz davon begeiftert, und fühlt, was ich auch sehr lebhaft fühle, daß es bis jest das Beste meines Geistes ist. Es ist aber auch auf lange Zeit das lette.

Leben Sie recht wohl, und ber Frühling finde Sie gefund. Diese schlechte Luft brudt meine Seele und ber Schnupfen tyrannisirt mich schon seit acht Tagen. Ich habe eine Leiche

<sup>1</sup> R; annehmen A.

<sup>2</sup> frühern R.

<sup>3</sup> Anti-Bope (von 3. G. Schloffer) Leipg. 1776.

<sup>4</sup> R; Rorner A. Heber bie Sache bergleiche man an R. I. G. 295 fg.

im Hause, die älteste Boltsstädt ist vorgestern gestorben. Abieu! Ewig der Ihrige.

Friedrich Schiller.

Gleichzeitig scheint ein Brief an Caroline gegangen zu sein, ber verloren ist. Darin sprach er u. A. aus, daß er zwei Jahre lang kein Gedicht mehr machen werbe.

## \* 157. Lotte an Schiller.

Diensttag Abends ben 31ten Merz 89.

Ich möchte Ihnen den Krieg ankündigen lieber Freund, baß Sie meinen Schweizerhelben nicht so groß finden wie er uns vorkömmt. Es war kein Anfall von wilder wuth, in bem er fich aufopferte, sondern eine gang reiflich überwogene that, er fab nur dies Mittel um feine Nation zu retten, um die feindlichen Speere abzuwenden, und feinen Cameraden Luft zu machen; daß er es nicht unüberlegter weise that, sieht man baraus bag er in ben legten Moment ihnen noch jurufte: Sorget für mein Beib und für meine Rinber: treue liebe Eidgenoßen, gebentet meines Gefdlechts. Rennen Sie es nicht Ferocité - bitte. Ich mochte rechte Beredfamteit haben, und die Dinge so schon barstellen konnen wie Sie, um Sie zu überzeugen. - Es ift heute ein freundlicher Abend, Orion funtelt am buntlen Simmel, und ber Mond icheint fo lieblich mit feiner halb erleuchteten Scheibe, ber Unblid fo eines himmels giebt boch einen schönen Genuß! alle bie lichten puntte zu sehn, und babei zu benten, wie es wohl ba fein mag; belebt ift gewiß alles, benn bie Natur lagt teinen leeren Raum. alles brangt fich jum Leben; ob es wohl bort

<sup>1</sup> Den Tob biefer hausgenoffin Schillers bespricht auch Frau herber, ital. R. S. 321. Friederite b. Bolgstebt, altefte Tochter bes Oberjägermeisters Ernst Dietrich b. B. (auf Bechmar bei Gotha gestorben), Stiftsbame in Baizenbach in Franten, starb am 24. Marz 1789, 58 Jahre alt.

auch solche Wesen giebt wie wir? Ob sie vielleicht glücklicher, oder unglücklicher sind? Ich möchte oft recht neugierig werden, und dies alles wißen. — Indeßen ist mir meine Erde recht lieb, und die Welten da oben, die ich nicht kenne, verleiden imir die, wo ich bin, gar nicht, es giebt viel gutes darin. Ueber den andern Welten fällt mir der Tod der Frl. Volkstaedt ein; ich hoffe sie ist eben so selig aus der Welt gegangen, ohne Musick von mir zu haben, die Engel können sie nun schönre Gesänge lehren? die andre Schwester dauert mich, sie ist nun so ganz allein, und ihr wird es doppelt auffallen, weil sie nur durch ihre Schwester an der Welt hing. sie denkt, daß sie allen Menschen ihrer Häßlichkeit wegen verhaßt ist, und betrübt sich darüber. Schlasen Sie wohl, möge Ihnen der schöne Abend wohl thun! Denken Sie unser!

#### Mittewochs ben 1ten April.

In diesen Monat ist uns ein Besuch, von meinen Onkel zugedacht, und er will Göding 3 mitbringen. Da der Onkel einmal kommen will ist es mir lieber, daß er nicht allein kommt, denn ich weis oft nichts mit ihm zu machen, wenn er so den ganzen Tag da ist, und immer nur reden will; wir haben zu wenig berührungspunkte mit einander; da meine Mutter mit uns war, war es anders, sie hat manchen Morgen mit ihm zugebracht, aber nun fällt alles auf uns zurück. Ich bin begierig, wie mir Göding vorkommen wird; Berzstand soll er haben, aber ich weis nicht, er gefällt mir doch so nicht recht, was ich von ihm hörte; es wird sich ausweisen, und ich kann es wohl erwarten, dis ichs sehe, ob er mir perzsönlich beser gefällt. Klagen Sie nicht so sehr über unser

<sup>1</sup> Drig.: berleiten.

<sup>2</sup> In Schillers lestem Brief icheint ein Cat ausgefallen ju fein, bes Inshalts, baß bie B. immer auf Roten, bie Lotte ihr versprocen, gewartet habe.

3 Der Dichter Leop. Fr. Gunther v. Goedingt, bekannt burch bie Lieber zweier Liebenben, feit 1786 Lands und Steuerrath ber Grafichaft Bernigerrobe, war ein intimer Freund bes herrn v. Burmb. Schiller hatte ihn in Rannbeim tennen gelernt.

Clima, wer weis ob der mildere himmel nicht träger macht, und das, was der Geist in den rauhern himmel hervorzgebracht hat, könnte vielleicht dort die Trägheit gar erstickt haben. Ich denke die hinderniße die oft der Geist sindet, heben ihn in beßern Zeiten höher, als er vielleicht gekommen wäre, wenn auch alles von außen sich immer so gefällig verzeinigte, um das Leben schön zu machen.

Es ist mir lieb wenn Sie dem, waß Ihnen die Freundsschaft an den Ufern der Saale gab einigen werth beilegen. Die Ufer des Ganges könnten Ihnen vielleicht bestre Freunde zuführen, aber die nordischen verkennen Ihren Werth gewiß nicht, und sind Ihnen von Herzen zugethan. Ich dachte wohl daß sich Körner über die Künstler freuen würde. Sein Auffazin der Thalia hat mir auch gefallen, er sagt viel Gutes.

hier haben Sie meine Uebersezung 1, ich wünschte sie ware bem Original gleich, und daß sie Ihnen freude machen könnte. Leben Sie recht herzlich wohl lieber Freund, und laßen ben bosen Schnupsen veraeben. adieu!

Lotte.

## \* 158. Caroline an Schiller.

b. 1ten Appril 89. [Mittwoch.]

Ich hoffe die milbere Luft hat Ihren Schnupfen vertrieben, lieber Freund. Wohl hatte uns das Schickfal auf der allernährenden Erde, auch der allerwärmenden Sonne näher bringen sollen. Aber es ist ernst und stum und antwortet kein Wort auf unfre Warums? für den Moment nehmlich. Ich habe schrecklich an Heiterkeit und Lebensmuth diesen Winter verlohren, und wenn die Frühlingsluft meinen Nerven keine neue Clasticität giebt, so weis ich nicht wie mir das Leben hingehen soll.

<sup>1</sup> Bgl. S. 256.

Sier die Thalia, mit vielen Dand, ich freue mich febr auf die Fortsetungen. Rorners Auffag 1 bat mich febr gefreut, ich finde ihn gar icon gedacht, und es ift eine marme Philosophie darin die ich sehr liebe. Ich verstehe mohl welchen Genus er an ben Runftlern baben mus, fie tragen fo bas Geprage ber vollendeten Treflichkeit, wie es außerft wenig Dinge tragen, und es ift fo ein Reichthum großer Gedanden barin, baß fie beucht mich jeden fein organisirten Ropf begeiftern mußen. Aber einen eignen Genus haben Ihre Freunde auch badurch baran, weil es ein lebendiger Abdrud Ihrer eigensten Andividualität ift. Mir ift auch als mare noch in feine Ihrer Arbeiten mehr von Ihrem innerften Dafein gefloken. Sagen Sie mir nicht bag Sie in zwei Rahren tein Gedicht mehr machen, ich möchte barüber weinen. Aber es fei benn, empfangen Sie biefe zwei Jahre "vom fanften Bogen ber Nothwendigfeit"2 um einer freiern Butunft willen, in ber Sie bann fich felbst leben werben. Bielleicht finden Sie boch auch mehr freie Muse in biefer Zeit, als Sie igt benden, und bie Beschäfte verstimmen Sie nicht fo febr. Ronnte es Ihnen nur etwas belfen, fo wollt' ich gern 6 gange Efel 3 durchlesen, um Ihnen freie Augenblide zu verschaffen. zwei iconen fternbellen Abende baben mir gludliche Stunden gegeben.

Abends.

Es ist mir ein Besuch länger geblieben als er sollte, und ich kann Ihnen nichts mehr sagen. Hier schied ich Ihnen etwas aus ben Motamorphoses 4 übersetztes. Biel Freisbeiten habe ich mir wohl mit genommen. Sagen Sie mir

<sup>1 &</sup>quot;Ueber bie Freiheit bes Dichters bei ber Bahl feines Stoffes" im 6. Deft S. 59.

<sup>2</sup> Rünftler B. 815.

<sup>3</sup> Bohl ein von Schiller in bem berlornen Brief an C. gebrauchter Ausbrud.

<sup>4</sup> Jebenfalls aus einer französischen Uebersesung von Obibs Metamorphosen. In seber Beziehung passen die Andeutungen, die Caroline über die von ihr ausgewählte Stelle giebt, auf die Geschichte des Cepy und der Alchone im eilsten Buch, Bers 411—798.

boch einmal bei Gelegenheit ob diese Verse lesbar sind, ich kann es kaum glauben, und ob die Erzählung klar ist. Ich mögte gern hübsch erzählen lernen. Die Abschiedsscene ist etwas monoton, aber es kommen noch schöne Beschreibungen um berentwillen ich diese Geschichte gewählt habe. Leben Sie wohl, und bleiben uns nah — Ach ich mag nicht denden, daß es je anders sein könnte! Ihre Freundschaft mus mir immer nahe bleiben — ich weis nicht wie ich in die zweislende Laune gerathe — Leben Sie wohl und glücklich! Beulzwiz grüßt.

Garoline 28.

Schillers Antwort auf Lottens Brief, die am Freitag den 3. April nach Rudolftadt ging, ift nicht mehr vorhanden. Dieselbe sprach über Lottens Uebersetzung, und enthielt Urtheile über Goeckingt und herber. Ob auch ein Brief an Caroline ging ift nicht festzustellen, doch ist es anzunehmen, da Caroline ein Urtheil über ihre Ovid-Uebersetzung gewünscht hatte.

# \* 159. Lotte an Schiller.

R. ben 7ten April Abends. 89. [Dienftag.]

Sie sind recht gut, daß Sie sich die Mühe nicht verbrießen laßen, meine Uebersezungen, mit denen ich Sie so oft belästige, freundlich aufzunehmen. Ich möchte etwas recht vollkommnes hervorbringen können, um Ihnen die Freude, die ich bei Lesung Ihrer Geistes produkte empsinde, nur in etwas vergelten zu können. Es ist mir recht wohlthätig den Gang Ihres Geistes folgen zu können, und dann können Sie auch nie ganz von uns getrennt werden weil uns Ihr Geist doch nie fern ist. — Ich kan Sie aber durch gar nichts von dieser Art an mich erinnern. Ich möchte einen recht poetischen Sinn haben, um Popens Versuche gut geben zu können, die Bersart ist mir aber zu schwere. Wie ich jünger war, und mehr

Sitelkeit noch hatte glaubte ich vielleicht einige Anlage zur Poesie zu haben 1, aber diese Ideen sind nach und nach versschwunden, mit manchen andern Thorheiten, und ich sinde daß ich gar keine Anlagen habe, und fühle nun wie viel dazu gehört um etwas gutes hervorbringen zu können. — Auch Ihre Güte giebt vielleicht meinen Uebersezungen den besten Werth. — Man ruft. — Gute Nacht.

#### Mittewoch früh. [ben 8. April.]

3d habe einen Brief von Knebeln 2 erhalten, ber mich erstaunend beluftigt bat, er ift so recht in seiner Manier, die leichten Frühlingswinde follen bald Freundlichkeit burch mein lodiges Saar wehn, ift bas Nun benten Sie fichs weiter lieber Freund. fagt erstaunend viel ueber die weibliche Erziehung, und preift ben Blutarch für die Bringefinnen an, er bentt aber nicht daß man erft einige Begriffe von ber Geschichte überhaupt haben muß. Mir tommt es vor als maren Blutarche Bivegraphien nicht jo gleich anschaulich für jeden leser. ich nehme es nach mir; es find viele jahre hingegangen ebe ich rechte freude baran fand. - Der war meine Sucht, nur bas neue zu lefen schuld baran; wie ich flein mar wollte ich immer recht flug thun, und recht viel Berftand zeigen. 3ch möchte wohl daß ich weniger dazu mare erzogen worden, mehr icheinen zu wollen, als ich wirklich war. Ich war fonft erftaunend eitel, und hafchte nach Lob, jest aber ift dies alles burch Rachbenten vertrieben worden, aber es hat mir lange angehängt. Man hatte fonft boch viel faliche Begriffe mehr, in Ansehung begen, wie man sich produzieren sollte, und nach und nach wird man die Kinder mehr der Natur überlaßen und ihnen nicht das Ansehn geben, daß sie von

<sup>1</sup> Gebichte von Lotte finbet man im ersten Banbe bes Urlichs'ichen Buches. Schiller icheint fie in feinem Briefe ju eigenem poetischem Schaffen aufgeforbert ju haben; auch hat fie vor und nach Schillers Tobe noch Manches
gebichtet.

<sup>2 931.</sup> url. III. E. 309.

Dingen sprechen follen, die sie nicht verstehen können. Dies war sonst oft der Fall, entweder waren die Kinder außerst roh und unwißend, oder sie sollten artig sein, und Dinge hers fagen wovon sie gar keine Begriffe hatten. —

Nachmittags.

•1

Endlich lacht himmel und Erbe wieder, wir waren heute und gestern spazieren, und das Herz öfnet sich wieder der freude an der Natur; es war mir oft als könnte ich mich nicht mehr freun, als hätte der kalte Winter jedes freundliche Gesübl in der Seele erstickt.

3th hoffe Caroline foll Ihnen die Briefe von Mirabeau 1 ichiden; ich babe einiges baraus icon gelefen, und ich finde baß es ein febr impertinenter Menfch ift, ber fich in Beicafte mijdt, die ihm gar nichts angeben. Die frangofische Nation, und die Bolitit des Sofes wird mir recht flein. D. fommt mir als ein außerst laftiger Mensch vor, und feine Art zu eriftiren, fo gar armfelig. Er muß vom Bergog v. B[eimar] beleibigt worden fein, benn er fucht ibm bei jeber Belegenheit ju bruden. bag er mit feiner militarischen Schwärmerei 2 batte fonnen ju Saufe bleiben ift wohl mahr. Aber fo ungefittet wie ibm Dt. beschreibt, ift er gewiß nicht, und er hat, fo wie ich ihm tenne boch gewiß viel verftand. Die Sachen mogen fein wie fie wollen, fo verliehrt Mirabeau am meiften babei, bag er auf einer folden Seite gezeigt wirb. Man follte recht mistrauisch gegen die reisenden Frangofen werben. An meinem Sofe, mare ich ein Bring, lies ich feinen fommen. -

Bis jest lebe ich noch immer in meiner Schweizer Gefchichte.

¹ Bgl. S. 235.

<sup>2</sup> Karl Auguft war in ben Jahren 1786 und 87 in Sachen bes beutschen Fürstenbundes wiederholt in Berlin gewesen und bei biesen Gelegenheiten von Mirabeau gesehen. Sehr gegen ben Bunsch seines Landes und auch Goethes trat ber herzog 1787 als Generalmajor und Commandeur bes v. Rohr'schen Kurassieregiments, bas in Afcersleben stand, in preußische Dienste.

manche Auftritte find gar icon beschrieben, wie die brei Schweizer zuerst an einem plag an ben Balbftetter Gee que fammen fommen, und über bas Bobl ihres Baterlandes Rath pflegen; ich habe ben Ort gefebn, es ift ein iconer plag! Die fromme Ginfalt eines Ginfiedlers ber ba mobnt zeigte uns ben plag, auf bem bie 3 Schweizer querft ben Eib für die Freiheit ju fechten, ablegten, und fagte es maren unter ibren Rugen 3 Quellen entsprungen. Die Quellen find wirklich ba, und er glaubte es wie ein Evangelium. - Ich las vorgestern wie man Raifer Albrecht umgebracht bat, und es interefirte mich gar febr. - Ueberhaupt bat mir auch Diefe Geschichte eine aute Idee von ihren Berfager beigebracht. er bat einen viel umfaßenden Blid. und viel Renntnife: e3 liegt alles in großen iconen Formen por ibm ba. Auch Müllers Moralisches Gefühl wird einem lieb. - Bon Rudolf von habspurg fagt er auch gar viel, und schildert ihm recht liebensmurbig. Wie boch bie Dinge fich andern! Man bat fagt Müller ihm oft nach großen Festen feine Rleiber fliden gefehn; jest tame es einen gar munberbar vor. Mancher Fürst thate wohl es zu thun, um nur etwas zu treiben. Ueber biefe Dinge fallt mir unfer Erbpring 1 ein. Er ift mir jum tobtlachen, er fist immer und fpricht beimlich für fic. Er ift eigentlich recht fowach, und arm am Geift und bat fo einen fond von Bigotterie, ber mir außerst lacherlich ift; baburch fann viel Misbrauch entstehn. - Deine Mutter ift wohl, und auch vergnügt. Sie fagt Ihnen viele Gruße. -Manche icone einsame Stunde muß ich nun freilich entbebren. ich war oft Abends fo gludlich für mich allein. Aber ich bente bod, bag es fo fein muß, benn man muß boch meiner Mutter einiges erleichtern. Aber es ist nicht so leicht als man benkt, die icone Beit fo ju verberben. Und ich fann es nicht andern, daß ich mich zuweilen nach meiner lieben Stube febne.

<sup>1</sup> Friebrich Carl.

Abends.

Bum brittenmale komme ich heute wieder, ich habe einen Höflichkeitsbesuch abgelegt, und nun sage ich Ihnen gern noch ein Wort. Wenn Sie erst in der schönen, Jenaischen Gegend sind, werde ich mit viel mehr freude an Sie denken, denn wenn es so liebliches Wetter ist als heute, so bedaure ich Sie immer daß Sie in den traurigen Bergen von Weimar sich herum treiben müßen. Bei uns ist die Natur doch recht freigebig; wenn man so unser thal sieht, dies macht einen wohlstbätigen Sindruck.

Ich glaube wohl daß wenn man Herders Schriften mit nachdenken liest, daß es einen oft vorkommt seine wahre Meinung lange unter den blumigten Worten zu suchen, und am ende findet man vielleicht weniger als man suchen. Eine Geschichte der Menscheit wäre wohl schon interefant, ohne so viele Auszierung. Seine harmonische Sprache reißt einen oft hin, und gefällt, man denkt seinen Sinn gesaßt zu haben, und es ist am ende doch nicht so. In seinen Gedichten ist viel anziehendes auch für mich, er hat oft so sanste liebliche Bilder, und einen traurigen Ton, der in mancher Stimmung viel giebt; ich habe viele seiner Gedichte sehr gern.

Es ist mir gar lieb daß Sie auch keine hohe Meinung von Göding haben, ich höre gern wenn meine Freunde mit mir einstimmen. Als Dichter hat er für mein Gefühl mir noch wenig gegeben, ich habe lezt von ihm gelesen. Und fand viele Worte, aber wenig Gesühl; seine Lieber zweier liebenden ind mir das interesanteste, weil da doch eine starde Empsindung für etwas zum Grunde liegt, und seine Situationen oft gut geschildert sind, so viel ich mirs besinnen kann. — Ich werde ihm hören, und ihm stille beobachten, seine kleinliche Sitelkeit ist mir schon etwas das ich nicht gern

i Eine berartige Ausstellung hatte Schiller wohl an herbers "Sbeen jur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit" gemacht, bie feit 1784 in Riga erschienen.

<sup>2</sup> Bal. E. 261.

an ihm habe. Und er macht viel Praetensionen auf Freundsschaft. Aber boch war es mir lieber er tame, als der Onkel allein. — Run leben Sie wohl lieber Freund. Sein Sie wohl und froh, und benken unser. Ich freue mich den Sonnabend von Ihnen zu hören. adieu adieu!

Lotte L. 1

### 160. Lotte an Schiller.

Den 13ten April. [Montag.]

Ich schreibe Ihnen nur ein Wort, lieber Freund. Ich bin nicht wohl seit vorgestern, und bringe die Feiertage im Bette zu. Ich habe ein erstaunend geschwollenes Gesicht und Kopsweh; es wird mir fast zur Laft, so unthätig da zu liegen. Leben Sie wohl und benten unser in Liebe.

Sotte. 3

## \* 161. Lotte an Schiller.

ben 15ten April 89. [Mittwoch.]

Ich bin wieder aus den Bette. Obgleich mein Kopf noch nicht ist, wie er eigentlich sein sollte. Ich fühle es in manchen Augenbliden noch gar sehr, daß ich gar nicht wohl war. Sie hätten uns wohl können von den zierlich gefärbten Eyern schiden. Ich habe über Sie gelacht I: Fr. daß Sie so viel Spaß daran gefunden haben. Mir hat meine Jugend eben nicht viel angenehme Erinnerungen zurückt gelaßen, und alle diese Dinge habe ich nicht so recht genoßen. — Ich habe

<sup>1</sup> Ein gleichzeitiger Brief Carolinens, mit bem fie ben Mirabeau fanbte, ift verloren. Ebenso fehlt vermuthlich ein Brief Schillers, ber die Sendung vom 7. und 8. April beantwortete.

<sup>2</sup> Am 12. und 18. April war Oftern.

<sup>3</sup> Much hiernach fehlt ein Brief Schillers, wie bas nachfte Billet Lottens zeigt.

mir oft gewünscht Sie wären noch in unser Nähe wie vorigen Sommer; wie leicht wurden mir nicht da die Stunsen die ich nicht wohl war. Der Erfindungsreiche Obyfieus hatte mir alles Uebel vertrieben. Aber nicht nur wenn ich frank bin, sehlen Sie unsern Zirkel lieber Freund, sondern immer. — Es wäre wohl hübsch wenn Sie, da Beulwiz nicht nach Beimar gehn wird, noch einmal her kommen könnten. Leben Sie wohl, mein Kopf verträgt das Schreiben nicht mehr. Denken Sie unser oft.

Lotte.

### 162. Caroline an Schiller. 1

Rubolftabt, 15. April 1789. [Mittwoch.]

Ein Wort nur, lieber Freund. Die Welt steht heut nicht freundlich in meinem Kopf, sie sieht flach und leer aus, und ich bin so trank empfindlich, daß ich alles gewohnte Widrige, was mich sonst nicht mehr rührt, empfinde. Stiller Umgang mit mir selbst würde das bald heilen, aber zum Unglück kann ich nicht einsam bleiben, und die Menschen kommen mir in den Weg. Ach! wie half mir vergangnen Sommer die Hoffnung den Abend mit Ihnen zu verleben, das Wesen und Treiben der Menschen um mich her tragen!

Ich bankte auch bem himmel in meinem herzen beim Lesen bes Mirabeau, daß alles was mir lieb ist nichts mit Bolitik zu thun hat. An wie armseligen Fäden hängen biese Weltbegebenheiten! Es muß ein unsichtbares Gewebe das Menschengeschlecht umstricken und so zusammenhalten, wie es hält, was biese Menschen dabei zu thun wähnen, kann nicht viel sein. So klein und eng sind sie, keine Spur eines bessern Besens, das sich selbst an die allgemeine Glückseligskeit hingabe, jeder denkt nur auf einen bequemen Plat für

sich, um darauf zusehen zu können, sie haben nicht einmal die Energie, um herrschen zu wollen. Diese Ansicht unsrer Zeit ist nicht wohlthätig, man wendet sich gern davon. Mirabeau selbst bleibt mir doch der schlechteste Charakter in seinem Buch, von manchen Personen hab' ich noch eine besre Jdee daraus bekommen, als ich hatte, darunter gehört auch das alte — 1. Des Mirabeau Nationalstolz ist kindisch und ärgerlich, man könnte aus depit deutsch sein wollen, wie der Tempelberr im Nathan ein Christ sein wollte, wenn man etwas mit ihm zu thun hätte, glaub' ich. Ich will dem Herzog von Weimar wohl darum, daß er M. übel begegnet hat.

Leben Sie wohl, das Schreiben hat mir bessern Muth gegeben, es hat mir wohlgethan, mir Sie zu vergegenwärtigen, aber ob Sie der Unsinn ennunirt hat, ist etwas and deres. Lottchen ist mir noch gar nicht recht wohl wieder, sie muß sich sehr ruhig halten, ich möcht' auch, ich könnte ihr eine besser Gesellschaft sein, wir lesen Abentheuer und Wunder vom Mitter Palmerin von Oliva, in der Bibliothet der Romane<sup>2</sup>, es sind gar viel seine Jüge darin. Adieu, alles Gute sei mit Ihnen. Haben Sie das Buch durch die Post<sup>3</sup> erhalten?

g. 28.

### \* 163. Schiller an Lotte und Caroline.

Beimar b. 17. April. 89. [Freitag.]

Es waltet eine ungludliche Sympathie zwischen uns. Ich bin auch gar nicht wohl; von einem Spaziergang ben ich vor einigen Tagen in bem feuchten Stern machte bin ich frank zurudgefommen, so daß ich die jegigen schönen Tage unge-

<sup>1</sup> Bal. S. 164. R. fdreibt bas Bort aus.

<sup>2</sup> Gerausgegeben von H. A. D. Reichard feit 1778. Bgl. Uhbe, Reichard, 5. 152.

<sup>3</sup> Bobl eine Senbung Carolinens, gleichzeitig mit Rr. 160.

noßen vorbengehen laffen muß. Es find hier viele Leute in bemfelben Fall.

Ich wünschte gar sehr, Ihnen etwas zum Lesen schiden zu können, aber es fällt mir nichts ein; finde ich noch etwas auf, so schide ich es burch die Bost.

Es thut mir sehr leib, dass ich Beulwitz vor seiner Abreise nicht mehr sehen soll. Mir ist die Zeit so sparsam zugetheilt, daß ich auch nicht einen einzigen Tag meinem Bergnügen opfern kann. Die Zeit kommt nun mit starken Schrittesn] heran, wo ich meine Bude in Jena eröfnen muß. Ueber dem verwünschten Geisterseher habe ich noch gar nicht darauf denken können, was ich meinen Herrn Studenten in den ersten Collegion vorsetzen werde; nun muß ich mich über Hals und Kopf beeilen, dass ich auch für meinen Beruf (Gott verzehh mirs!) Zeit übrig behalte. Ich muss also für jezt darauf resigniren, Sie zu sehen.

Körner kommt biesen Sommer, ohngefähr gegen den August, nach Leipzig. Bielleicht bringe ich ihn noch näher. Es scheint sich also doch zu fügen, dass ich Sie mit meinem Freunde bekannt machen kann.

Dieser Tage habe ich die Properzischen Elegien gelesen, die Knebel übersett hat. Wenn ihm Lottchen einmal wieder schreibt, so sollte sie sich sie von ihm ausditten. Die Uebersetung ist nicht schlecht, aber solche Dinge sollen und müssen Bersen übersett seyn 1, wenn das Original nicht zuviel von seiner Zierlichkeit und Leichtigkeit verlieren soll. Der Geschmack und die Sitten, die darinn sichtbar sind, wollen mir eben nicht gesallen. Eine gewiße sanste Eynthia übersällt ihren Liebhaber, den Herrn Properz, den einer Courtisane, worüber sie so in Wuth geräth, daß sie ihr die Nägel ins Gesicht schlägt, die Töpse an den Kopf schmeißt und dgl. mehr. Ihrem Liebhaber widerfährt ein Gleiches von ihr, und

<sup>1</sup> Anebel hat bie Elegien später benn auch wirklich in herametern übers fest (Leivzig 1798), und mehrere Proben bavon in Schillers horen 1798 bers öffentlicht. Obige Elegie ift bie achte bes bierten Buchs.

das Ende bavon ift, daß fie ihn mit Schwefel einrauchert, um ihn wieber ju reinigen.

Daß unfre herzogin mit 1 einem Brinzen niedergekommen ift, ber aber einige Augenblice barauf ftarb, haben Sie wohl icon erfahren.

Bode hat mir von Mscrpten gesagt, die er von Ihrer Mutter noch habe. Wenn sie es verlangt, so will ich mir sie von ihm geben lassen und Ihnen schicken. Empfehlen Sie mich ihr recht schön.

Die Philosophie de l'histoire habe ich nun von Leipzig erhalten. Ich schicke sie Ihnen also zuruck. Erst vor einer Stunde habe ich Ihr Baquet von der Bost erhalten.

Ein andermal mehr. Ich wunsche Ihnen Gesundheit und Freude in Diesen schönen Tagen. Adiou!

Sdiller.

Ich lege die Momoires von Joinville 3 ben. Bielleicht gefällt Ihnen ber naive Ton in dem fie geschrieben find.

## \* 164. Lotte an Schiller.

Rubolftadt den 21ten April. 89. Abends. [Dienftag.]

Also waren Sie auch krank mein lieber Freund? In diesen Stude sollen Sie nicht mit mir sympathisieren. Ich bin jezt zwar wieder wohl, aber die Krankheit hat noch eine

<sup>1 3</sup>m Original ift bor "mit" wieber ausgestrichen. Die Entbinbung gefcah am 13. April.

<sup>2</sup> Bohl Herberd Jeen. Bgl. S. 268. Bielleicht waren biese auch in bem Bofipaquet von Rudolstabt enthalten.

<sup>3</sup> Jean be Joinville, frangofifder hiftvoriler bes 18. Jahrhunberts, fdrieb bie Gefchichte Lubwigs IX. Schiller hatte fich biefen Schriftfteller auserlesen, um seine Sammlung bistorifder Memoires, bie er bei Raude in Jena beraausgab, ju eröffnen.

trübe laune in manchen Momenten gurud gelagen, und dies habe ich nicht gern, benn es ist immer beger, wenn ber Spiegel, burch bem wir bie Gegenstände febn, belle ift, Die binge von außen mögen alsbann auch zuweilen unfreundlich fein, so verschwindet der traurige Eindruck doch bald; aber wenn es auch in uns trübe ift, bann mogen noch fo liebliche Gegenstände por uns ber ichweben, man fann es boch nur so halb genießen. Ich glaubte wirklich recht frank zu werden, und mein armer Ropf war recht angegriffen. 3ch habe fo viel ich konnte in ber Schweizer Geschichte gelesen, und bin nun balb zu ende; ich muß eilen, benn fie foll balb wieber fortgeschickt werden. Es giebt boch manches barinn was weniger interefant ift, viele Rechtsfachen, die mir eigentlich wenig kummern: Müller hat eine aute Gabe, die Kriege icon zu beschreiben, und zumal da wo es die Freiheit seines Baterlandes gilt. — Alsbann wenn ich bieses Buch geenbigt, lese ich die Memoires, ich habe schon einiges davon gelesen, und es hat mir viel freude gemacht, die alt frangofische Sprace hat weniger Elegang als die neuere; aber so eine gewisse naivitaet und fürze die einem angenehm ist. -

Die doch die dinge in der Welt so verschieden sind! voriges Jahr um diese zeit, hoffte ich jeden Tag Sie würden kommen, und freute mich darüber, und nun — freue ich mich jeden Abend, am ende eines tags zu sein, wo der Ontel und Gsoedingk nicht gekommen sind. Aber ich denke das Schickal wird mich einmal treffen, wenn ichs nicht vermuthe. — Beder i hat auch versprochen vor Beulwizens Abreise noch einmal zu kommen, dieses wäre mir nun lieb. — Ich habe geahndet daß Sie für jezt nicht kommen würden, denn ich glaube wohl daß Sie viel zu thun haben. Sagen Sie mir was Sie den H. Studenten vorgesezt haben, ich möchte es wohl mit anhören, und sehn welche wichtige Mine Sie machen werden. Gute Nacht, lieber Freund! —

<sup>1</sup> Bgl. S. 76.

#### ben 22ten Nachmittags. [Mittwoch.]

Es ware mir eine große Freude, Körners bekanntschaft zu machen, vielleicht führt ihm uns ein gutes Schickfal zu; da es uns einmal schon so einen guten Streich gespielt hat, daß Sie eben herkommen mußten, so hoffe ich nun alles Gute. —

Bollen Sie die Gute haben und sich von Boben die Ranuscripte geben laßen, so wird es meiner Mutter recht angenehm sein. Sie erzeigen ihr eine große wohlthat, denn Sie ersparen ihr einem Brief.

Es ift gut, daß ich nicht nöthig habe mit B. 1 zu correspondiren, ich wüßte ihm gar nichts zu sagen. Es müßte benn so auf gutes Glück hingeschrieben sein können, wie bei den Onkel. — Ihnen sage ich für jezt nichts mehr, denn mein Kopf ist gar leer, und ungeschickt heute. Leben Sie recht wohl!

Lotte.

Ich sage Ihnen noch einen guten Abend, mir ist es immer leid einen leeren plaz auf dem Papier zu sehn, wo ich so gern viel sagen möchte. Sie sind doch wieder völlig wohl? — was macht die Kalben? ich habe lange nichts von ihr gehört. — Ich sehe am Himmel schon einzelne Sterne simmern, alles ist jezt schön hier, die Berge grün, es würde Ihnen wohl gesallen. — Aber nun aclieu, im wahren Ernst, mein Kopf ist ärmer heute durch die Gesellschaft der lieben Fürstenkinder geworden; ich könnte mich nicht immer so herum treiben. Ach die Ruhe ist so süß! behalten Sie uns lieb! aclieu, aclieu!

<sup>1</sup> Bobe ? Beulwig?
2 Der gleichzeitige Brief Carolinens fehlt. Denfelben begleitete eine neue Aebersehungsbrobe aus Dvib.

### \* 165. Schiller an Lotte und Caroline.

Weimar b. 23.1 April 89. [Donnerftag.]

Rur einige Worte für dießmal. Ich habe difen Abend eine kleine Gesellschaft zu mir gebeten, und morgen will die Botenfrau mit dem Tag wieder abgehen. Es freut mich, Sie wieder beher zu wißen; wenn das Wetter sich erst gründlich verbehert hat und der schöne May da ist, so werden auch Sie mit ihm ausleben. Freilich sah ich dem vorigen Sommer fröhlicher entgegen, als dem jezigen, und zuweilen bilde ich mir ein, daß auch Ihnen einige Freuden in diesem sehlen werden, aber Sie sind ungleich glüdlicher als ich. Sie geniehen doch ungestört sich selbst; nichts hindert Sie, Ihrem Herzen zu solgen, und in Ihren Empfindungen zu schwelgen.

Warum trennte uns bas Schickfal? 3ch bin gewiß, wie ich es von wenigen Dingen bin, daß wir einander das Leben recht icon und beiter machen konnten, baff nichts von alle dem, mas die gesellige Freude so oft ftort, die unfrige ftoren Wenn ich mir bente, wie schon fich jeder Tag für mich beschlieffen wurde, wenn ich nach Endigung meines Tagewerts mich immer ju Ihnen flüchten, und in Ihrem Rreife ben beffern Theil meines eignen Wefens aufschlieffen und ge-Alle neue Ideen, die wir erwerben, alle neue niessen könnte. Unschauungen ber Dinge und unfres eigenen Gelbfts murben uns doppelt michtig, ig fie erhielten erft ihren mahren Berth. wenn wir die Aufficht vor uns hatten, fie unfrer Freundschaft als neue Schätze als neue Genusse zuzuführen. murben uns beeifern unfern Geift mit neuen Begriffen, unfer Berg mit neuen Gefühlen zu bereichern, eben fo wie fich ein edler Menich feines Bermogens freut, um es mit feinen Freunden zu genieffen. Warum foll biefer Bunfch unerfull: bar fenn?

<sup>1</sup> Orig. 21. Doch ift bas Datum, ba ber Brief bie Antwort auf 164 ift, ficher ber 23.

Ich bin diese Woche noch immer nicht ganz wohl gewesen, und dieses hat mich in meinen jezigen Beschäftigungen merklich zuruckgesett. Zerstreuungen von aussen kamen dazu, die mich aus meiner Ordnung brachten, ohne mich durch etwas andres zu entschädigen.

In der Uebersetzung die Sie mir heute schickten find wies der recht glückliche Stellen, ben denen ich nur fürchte, dass sie nicht so ganz im Original stehen mögen. Ich werde doch das lateinische Original dagegen halten, um zu sehen, ob Sie unwisend demselben nabe gekommen sind.

Schiden Sie mir boch auf bem nächsten Botentag bie Anthologie. Ich brauche sie so eben, und kann mich nicht mehr befinnen, wer die meinige hat. Bergeffen Sie es aber nicht.

Moge ber himmel bas Gewitter, bas aus Thuringen gegen Sie im Anzug ift, gludlich vorüber führen!

Leben Sie recht wohl und benten Sie meiner auf Ihren schonen Wanderungen. Ihr

S.

Das Mscrpt bas ben Boden ligt will ich besorgen. Grußen Sie Ihre Mutter und Beulwitz.

### \* 166. Lotte an Schiller.

Rubolftabt ben 28ten April 1789. [Dienftag.]

Guten Abend, Lieber Freund, sein Sie herzlich gegrüßt, haben Sie sich heute ber schönen luft gefreut? nach langer Zeit ging ich zum ersten male wieder am Ufer der Saale, und mein Herz ward gestärdt durch den schönen Anblick, das junge grün auf den Wiesen, und die Saale die noch wild und trübe von den zerschmolznen Schnee schäumt, und das Gesühl von Leben giebt schöne Genüße; das Erwachen der Natur

verbreitet neues Leben, neue Hofnungen. — Ich fange nun wieder an zu mir selbst zu kommen. Sonnabend war Ball bei Hose, weil eine fremde Gräsliche Familie hier ist, und gestern war auch eine Gesellschaft, da war ich der Welt und mir überdrüßig, recht herzlich! Ich könnte es wirklich nicht lange so treiben. Wie sind die tage von denen verschieden die wir zusammen verlebten! die vergleichung mit dem was Sie und sind 1: Freund, und was die andre Welt giebt, fällt immer zum nachtheil der leztern aus. Wohl sehlen Sie und immer, und werden und noch oft sehlen! Gute Nacht, es schlägt 11 uhr, und ich gehe jezt sehr ordentlich zu Bette, da muß ich ausschien.

### Mittewoch früh [ben 29. April.]

Rnebel hat mir eine Clegie bes Properz geschickt, aber nicht die von ber Sie ichrieben. Conthia erscheint ibm nach ihren Tobe wieder 1, er sagt darüber vieles, daß freilich im Driginal iconer fein muß, aber es ift boch ein eigner gefälliger ton barinn, ber auch in ber Uebersezung nicht gang verlohren ift, und burchleuchtet. - In die memoires von Joinville habe ich einiges gelesen und es hat mich recht gefreut, der heilige Ludwig interesirt mich recht, und Joinville nicht weniger, er erzählt alles so natürlich. Ich finde erstaunend viel englische wendungen und Wörter in ber Alten Französischen Sprache. So gar viel konnte ich nicht lesen bie Beit über, ich habe auch Bieles in bie Schweiz ju bestellen, und da muß ich jeden Augenblid nugen. geben die Reisenden ab. In manchen Zeiten wird uns B. wohl fehlen, eigentlich aber giebt er mir wenig, feine Beschäfte verdreben ihm oft seinen Sinn, und ba ift er so übel: launigt; man fann fich nicht immer gleich fein, bas weiß ich gar wohl, aber man braucht doch seine übele Laune nicht andern entaelten zu laken. Biele Menichen haben fich felbft

<sup>1</sup> Es ift bie fiebente bes pierten Bude.

zu lieb, um daran zu denken daß sie andern das Leben leicht machen wollten. Es ließe sich Manches darüber sagen —

Daß unsre Freundschaft sich nicht vermindern würde, wenn wir immer an einem Ort leben könnten, glaube ich gar gern, und sie würde uns manchen schönnen Genuß geben; wenn man Freunde hat deren Geist so reich ist wie der Ihrige, deren Seele die Gegenstände so groß und weit umfast, könnte sich nicht leicht das Interese vermindern; man gewinnt ohnstreitig mehr seine Ideen andern mitzutheilen, als sie immer in sich berum zu tragen, man gewinnt an Klarheit und Bestimmtheit so viel. — Man möchte oft die Freude an allen verliehren, wenn man unter Menschen sein muß die für nichts Sinn haben, ich kann mirs recht denken wie die Menschen die in beständiger Zerstreuung leben, endlich ganz in leerheit und unempfänglichkeit für alles verfallen können. —

Hier ist die Anthologie, ich habe mich lezt über das Ges dicht gefreut, die Größe der Welt 1, es giebt einem so hohe Gefühle. Semele hat mich auch recht gefreut, es ist gar nicht artig, wie die garstige Juno sie so hintergebt.

Haben Sie vielleicht etwas an Ihre Familie zu bestellen. Beulwiz wird es gern besorgen, er sieht sie gewiß; benn die Brinzen werden sicher nach der Solitudo<sup>2</sup> sahren. —

Das Gewitter aus Thüringen schwebt lange in fürchterlicher Ungewißheit über uns, diese woche muß es sich noch entscheiden, ich habe oft gute Hofnung, daß es sich verziehen fönnte

Ich möchte jezt nur in freiem leben. Ift alles erst schattigt, bann etabliere ich mich im Garten, in unser heimliches Huttschen von den Pappeln umpflanzt; ich kann gar nicht satt werden mich über das schöne Grün zu freun. Im freien trägt sich auch jede Gesellschaft beher. — aciou für jezt.

<sup>&#</sup>x27;Anthologie S. 128, P unterzeichnet; Schiller nahm es fpater unter feine Gebichte auf.

<sup>2</sup> Gergoglices Lufticof bei Stuttgart, beffen Intenbant ber Sauptmann Schiller, bes Dichters Bater, war. Lotte foreibt Solidute.

Abends.

Dieser Nachmittag ist mir auch so verborben worden, und ich wollte Ihnen vieles noch sagen, doch denke ich haben Sie nicht viel dabei verlohren, denn ich hätte doch nicht viel was Sie interesiren könnte, sagen können. — Ich habe lezt, da ich einige ruhige Stunden hatte in Lamberts Briefen zu lesen angesangen, und habe mich darüber gefreut, ich denke mir so gern die Große Natur, und so eine Lektüre giebt einem so Manches; es interesirt mich auch dabei, wie jeder sich einen eignen Plan macht; nach vielen gewagten Hyposthesen sinden wir vielleicht endlich doch noch die Wahrheit; wer weis aber in wie vielerlei Gestalten und Lagen wir erst kommen müßen ehe wir sie sinden. —

Nun leben Sie wohl lieber Freund; Mir riechen eben die veilchen so gut die bei mir liegen, daß Sie auch einige haben müßen. Nehmen Sie die Kinderchens der Flora (würde Knebel sagen) freundlich auf. — Meine Mutter grüßt Sie, das Hoseleben bekommt ihr, Sie ist wohler und muntrer, als sie vorriges jahr war, so ein thätiges Leben ist ihr gut, dachte ich mir schon immer. Es muß so sein, daß es Menschen giebt, die an solche Beschäftigungen sich gewöhnen können, zum wohl sur's Allgemeine. mir gab der himmel nicht diese Fähigekeiten, Mich würde so etwas gar unglücklich machen. acieu! acieu!

Lotte.

## 167. Caroline an Schiller. 1

Audolftabt, 29. April 1789 [Mittwoch.]

Rur ein Wort heut, liebster Freund. Uch ich fann mich nie an die 3dee gewöhnen, baß bieser Sommer ben vorigen so gang unabnlich fein soll in Ansebung 3brer Entfernung!

Ich fühle es nur ju febr, wie gludlich es uns machen murte, wenn Sie mit uns lebten, wie gludlich wir waren, und wie wir es immer mehr werben mußten. Das Gefühl, bag auch Ihnen diese Borftellungen fo lebendig bleiben, ift meinem Bergen febr mobithatig. Ihr Umgang mar bas Element meines beffern Lebens, tein andrer tann mir bas je fein! Ach und mas ift bas Leben wenn bie besten Saiten unfres Befens einsam verklingen, wenn man immer fürchten muß etwas anzuschlagen wo einem Diftone entgegenkommen! ober wo es gar aus bumpfer Leere wiederhallt. Es freut mich daß die Menschen da find, daß fie gludlich find, und wenn ich ihnen bie und da etwas autes erweisen kann; aber daß fie mir eigentlich nichts geben fonnen, bavor fann ich nicht und fie nicht. Das Berichließenmuffen vor ihnen brudt aber boch. — 3ch mag's bem Schicfale nicht gutrauen, baß es mir bie Freuden Ihres Umgangs, wo mein Geift fo frei eriftirte, nur zu toften gegeben bat. Ach mochte, mochte es doch anders fein! Meine Geele ift gedruckt biefen Abend und vermag es nicht fich in froben Ahnungen ju erheben, mogen wohlmeinendere Beifter um Sie fein!

Wir tranken heut Thee im Garten, ich hatte ben Ort lang nicht gesehn und es fiel mir so schwer auf, daß wir das Frühlingsleben ohne Sie anfingen. Eine große Lüde hat das Schickal in unser Dasein gerissen durch Ihr Fernsein. Ich bente so baran, wie es möglich zu machen wäre ben Sommer einige Zeit in Jena zu leben, aber es ist mir noch nichts vernünftiges eingefallen. — Meine Mutter sindet sich gut in ihr neues Leben, die Hospischen interessiren sie mitunter. Beulwig reist auf den Montag ab, er hat Ihnen selbst noch Abschied sagen wollen, aber er kommt nicht zu Hause, und es wird zu spät.

Leben Sie wohl, und uns fo nah wie wir Ihnen. Abieu, Abieu!

Caroline 28.

### \* 168. Schiller an Lotte und Caroline.

Weimar b. 30. April. 89. [Donnerftag.]

Meinen lezten Brief an Sie von Weimar aus schreibe ich unter einem Donnerwetter; und auch das Donnerwetter must mich an Sie erinnern, benn das lezte, das ich hörte, fand mich noch ben Ihnen. Wie oft habe ich mich in diesen schönen Tagen zu Ihnen versetzt und Sie auf dem Damm und an der Saale hin begleitet. Auch Ihre erste Barthie im Gartenhauß behm Thee, wie gegenwärtig war sie mir und wieviele schöne Erinnerungen brachte sie mir zurück! Dieser Sommer wird ganz anders werden, aber seinen schönsten Reiz für mich wird er doch von der Hosnung erhalten. Sie zu sehen, und von der Erinnerung an Ihre liebe mir so wohlstätige Freundschaft.

Rächste Boche reise ich ab 1, und mir däucht fast, als wenn ich Ihnen näher zöge. Räher ist es nun zwar nicht, aber die große Geistesleere, die nun im gesellschaftlichen Zirkel um mich her entsteht, macht mir das Andenken an Sie desto mehr zum Bedürfniss. Sie werden mir näher, weil Sie mir nothwendiger werden.

Sie erwarten Gödingt — unterbessen habe ich Bürgern<sup>2</sup> kennen lernen. Bürger war vor einigen Tagen hier und ich habe die wenige Zeit, die er da war, in seiner Gessellschaft zugebracht. Er hat gar nichts auszeichnendes in seinem Aussen, und in seinem Umgang — aber ein gerader guter Mensch scheint er zu seyn. Der Karakter von Bopuslarität, der in seinen Gedichten herrscht, verläugnet sich auch nicht in seinem persönlichen Umgang, und hier, wie dort, verliert er sich zuweilen in das Platte. Das Feuer der begeissterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe herabzgekommen zu seyn. Der Frühling seines Geists ist vorüber

<sup>1</sup> Es gefcah erft in ber barauf folgenden Boche, Montag b. 11. Rai.

<sup>2</sup> Bgl. an R. I. S. 308-309.

und es ift leiber bekannt genug, bag Dichter am früheften Wir haben uns vorgenommen, einen fleinen Bettfampf, ber Runft zu Gefallen, miteinander einzugeben. Er foll barinn besteben, baff mir beibe bas Rebmliche Stud aus Birgils Aonoide, jeder in einer andern Berfart, überieben. Ich babe mir Stanzen gewählt.

Bürger fagt mir, baff er noch mehr Auffate in Mscrpt gelefen babe, Die für Die Götter Griechenlands gegen Stollberg 1 Barthei nehmen und noch gedrudt werden murben. Er macht fich berglich über Stollbergs Schwachfinnigfeit luftig und tampft für fein gutes Berg, bas einzige, mas fich allenfalls noch retten läft.

Noch ein Fremder ift bier, aber ein unerträglicher, über ben vielleicht Knobel icon geklagt bat, ber Rapellmeister Reichart 2 aus Berlin. Er componirt Goethens Claudine von Villabella, und wohnt auch ber ihm. Einen importinentern Menschen findet man ichwerlich. Der himmel hat mich ihm auch in ben Weg geführt, und ich habe feine Betannticaft aussteben muffen. Rein Bavier im Rimmer ift por ihm ficher. Er mischt sich in alles und wie ich bore muff man febr gegen ibn mit Worten auf feiner Sut fenn.

Glauben Sie bag Boulwitz fich gerne mit einem fo biden Briefe beschweren wird. Ich munichte gar febr, baff er meine Kamilie fabe, er wird eine groffe Freude einlegen. Gruffen Sie ibn gum Abidied recht icon von mir, ich boffe burch Sie öfters Nachrichten von ihm zu erfahren. Bitten Sie ihn ja sehr, dass er mich Lavatorn zu füssen lege, und mir einen Bipfel von feinem Rode mitbringe.

Ich fende Ihnen bier auch bie Bucher, Die ich mir von

2 Der tonigl. preuß. Rapellmeifter, Johann Friebrich Reicarb, Componift bieler Goethefder und Schillerfder Lieber, fpater in ben Zenien bart mitgenommen.

<sup>1</sup> Friedr. Leop. Graf ju Stollberg batte im Augustheft bon Boies beut= idem Rufeum bom driftlichen Standpuntt aus Schillers Götter Griechen= lands angegriffen. Rorners legter Auffas in ber Thalia war inbirett bagegen gerichtet.

Boden habe gurudgeben laffen, und lege ben Auffat ben, ben die Chere Mere mir aus Rudolftabt mitgab. Für die Anthologie bante ich Ihnen recht febr. 3ch laffe einige Gebichte baraus abschreiben. Dafi Sie ber Semele erwähnten, bat mich ordentlich erschröckt. Mögen mirs Apoll und feine Neun Mufen vergeben, baff ich mich fo gröblich an ihnen verjundiat habe!

Sier lege ich auch ein Exemplar von meinem Diplom als Doctor Philosophiae ben, damit Sie doch auch etwas zu lachen haben, wenn Sie mich in einem so lateinischen Rode 1 erbliden. Uebrigens ift es ein theurer Spaff, benn

er fostet mir 50 af.

Leben Gie recht wohl und ber himmel ichenke Ihnen für Diese schönen Frühlingstage eine recht beitre Laune!

Schreiben Sie mir nicht mehr nach Weimar, ich will Ihnen noch vorber von Jena aus ichreiben.

adieu. adieu.

Sdiffer.

# 169. Lotte an Schiller.

R. den 6ten Mai. 1789. Abends. [Mittwoch.]

Guten Abend lieber Freund, feit langer Zeit fcreibe ich Ihnen wieder aus meiner kleinen Stube gum erften male, es war immer talt noch. Run ifts fo icon, bas erfte Grun hat eine fo fanfte Farbe, die Bluthen brechen hervor; es ift wieder so als voriges jahr, wo wir Sie des Abends er: warten konnten. 3ch bente mir Sie nun in Jena, mir ift es auch als maren Sie naber bei uns, wir haben boch einen Fluß, und man tann weit hin in bas thal feben. 3ch hoffe bie Natur foll Ihnen bort viel icone Genuge geben, es ift mir

<sup>1</sup> Bgl. Runo Fifcher, Friedr. Schiller, Atab. Feftrebe G. 39 fgg. Diege mann, Schillers Dentwürdigfeiten und Befenntniffe S. 77 fg.

recht lieb bag ich in Jena mar, bag ich bie Gegend tenne. - Freitags maren mir mit ber gewöhnlichen Gesellschaft im Barten, und fiebe ba - mein Ontel fam, er mar mir nur balb recht, boch mar er einmal ba, aber es findet fich boch immer auch etwas Gutes wieber, Sonnabend tam Beder mit feiner Frau und Schwester. Die Frau ift ein gutes Wefen, aber gang ungebildet. Doch macht fie auch feine Unsprüche mehr icheinen zu wollen als fie ift, und ift febr natürlich; bies freute mich, und [fie] liebt auch ihr Rind von ganger Seele, es gefiel mir, bag fie in einer großen Menge von Menichen boch nur mit ihren Rinde lebte, fich um die andern gar nicht fummerte. Die Schwester gefiel mir beger, (es mar aber nicht die, die bei Körners war) Sie fam mir anfänglich gang uninteregant für, aber fie weis manches, und bat Befühl für die Dinge. Sie kennt die Kornern und ihre Schwefter febr gut und liebt fie; und bat mir manches ergablt. Sonntag blieb Beder noch mit uns, aber nicht die Frauens und es war mir lieb, benn es war ber lezte tag vor Beulwizens Abreife, der Abschied that mir web, auch mar er erstaunend weich. Wenn erft ber D. weg ift, bann werben wir recht friedlich leben, gang einsam. Doch ist er mir lieber jest als fonft, weil er boch nicht immer um uns fein will, und für sich ift. Die Ursache warum er mir lieber ift ift eben nicht zu feinen vortheil, und entspringt nicht aus großer gartlichkeit für ihm, nicht mabr? - 3ch habe legt, als mein Brief an Sie fort mar recht lachen mußen, mas werben Sie von meiner verzweiflung über die Gesellschaften benten? Aber ich war auch porige woche nicht bes Morgens in rube, und auch Nachmittags noch gar mich fo berum zu treiben, tann mich wirklich in verzweiflung bringen. Und so immer mit die Bringegen ju fein, ift wirklich peinigend. wohl, ich muß boch nun jum Ontel. Ich schreibe Ihnen auch unter Blis und Donner. Ich freue mich auf Nachrichten von Ihnen, diese moche wird mir so lang, daß es mir war als mare es eine gar lange Beit. 3ch werbe mir noch eine Einsiedelei bauen. Ich bin ber Welt recht mube. adieu, adieu.

#### Den 14ten. [Donnerftag]

Haben Sie Dank für Ihren lieben Brief 1, er hat mir viel freude gemacht, denn es ist mir ein wohlthätiges Gefühl, meine Freunde froh zu wißen. Ich hoffe es soll Ihnen wohl in Jena werden. Der Plan mit der Bohlin? wäre freilich angenehm, auf lange könnte es nicht sein, aber doch viel-leicht einige tage. Wir wollen sehn was die Zeit mit sich bringt. Ich schreibe ehstens an die Grießbach die vielleicht auf Pfingsten? herkommt. Sie weis, das wir die B. gern einmal bei uns hätten, die könnte sie mitbringen. — Ich dächte Sie könnten auch einmal zu uns kommen, lieber Freund. — Wir sind nun allein, der Onkel ist fort. In manchen Momenten geht meine Menschenfreundlichkeit so weit, daß es mir lied ist, dem Onkel nun<sup>4</sup> nicht mehr unter einem Dache mit uns zu wissen. Ich möchte doch nicht auf lange Zeit mit ihm existiren.

Mittewoch war Becker mit seiner Familie wieder hier, es freute mich, sie 'zu sehn, Becker nimmt vielen Antheil an Ihnen, und liebt Sie gar sehr, er spricht von Ihnen in einem Ton, dem ich gern höre. — Gestern und heute bin

<sup>1</sup> fehlt; war offenbar icon aus Jena geschrieben, wohin Schiller am Montag ben 11. übersiebelte. Der Brief wird am Dienstag ben 12. geschrieben, und am Nittwoch mit ber Post nach Audolstadt gegangen sein. Die zweite Post ging Sonnabends, von Rubolstadt tam sie Montags und Freisags. In allen Fällen wurden die Briefe am Abend dieser Tage ober am nächsten Morgen ausgetragen. Der Bote ist wenig benutt. Bgl. Arch. f. LG. III. 545.

<sup>2</sup> In Lobeba, am Wege nnch Aubolstabt, wohnte die Raturbichterin, Frau Bürgermeisterin Bohl. Im Sommer 1788 hatte Lotte und ihre Schwester auf der Ridschrt vom Besuch bei Knebel mit der Stein dort Station gemacht. Schillers Plan war, diese Frau solle nach Aubolstadt eingeladen und dann ein mehrtägiger Gegenbesuch in Lobeba, das eine kleine Reile von Jena entfernt ift, gemacht werden.

<sup>3</sup> Bfingften fiel auf ben 31. Mai.

<sup>4</sup> Es tann auch nur beigen, fo lieft A.

<sup>5</sup> Alfo ift biefer lette Theil bes Briefes am Freitag ben 16. vor Abgang ber Poft geschrieben.

ich erst recht allein, und es ist mir so wohl, wir gehn erst nach bem Esen Abends bei Hof, so wird uns doch der schone Rachmittag nicht verdorben. Ich könnte es wirklich auch nicht ausbalten.

Ich habe wieder in Hallers Phisiologie gelesen, um mir einiges recht einzuprägen. Hallers Geist erweckt in mir eine tiese Ehrsurcht, auch in seinen Gedichten sind vortresliche stellen. — In Lambert bin ich nun auch weiter gekommen, seine Ideen sind mir recht klar, und ich denke mir den himmel gern so wie er ihm sich dachte. — Ich sange mich nach und nach wieder an wohl zu fühlen weil ich mich beschäftigen kann, und ungestört leben. Uch die Einsamkeit ist der beste Trost des Menschen, und man sindet nur da sich selbst wieder.

Beulwiz schreibt fleißig, und ist wohl, nun wird er in Stuttgardt sein. — Leben Sie wohl, laßen Sie bald von sich hören. Und benken unser, wenn Sie die Saale sehn, die ihre Blauen wellen von unsre Berge herbringt; sie soll Ihnen manchen freundlichen Gruß von uns sagen. adieu! adieu.

Lotte L.

# 170. Caroline an Schiller. 1

[Rudolftadt, 14. ober 15. Mai 1789.]

[Anfang fehlt.] — Beulwit ist sehr vergnügt auf seiner Reise, es wird gut auf ihn wirken seinen hiesigen Berhältnissen wieder einmal etwas fremder zu werden. Ihre Familie wird er gewiß in Stuttgart sehn. Wir sind wenig allein gewesen seit seiner Abreise, mein Onkel war bei uns. Wir haben auf einem guten Fuß mit ihm gelebt, und ohne daß mir sein Dasein positiv wohlmachte, so freute mich's doch zu empfinden, daß er unter uns für manches wieder empfänglicher wurde. Er sah schwermüthig aus als er ankam, er lebt in einer todten Einsamkeit auf seinem Landgut und hat den ganzen Winter niemand gesehn als seine Frau, die zum Sterben langweilig ist. Gödingk war nicht mit, er hat zu einer Commission reisen mussen und hat uns an den Broden invitirt; es wird ein wenig Zeit mit dieser Reise haben. Beder war auch bei uns mit seiner Frau und Schwester, die Frau ist ein flaches, aber nicht ungefälliges Wesen, sie

1 Eine romantifde Liebesgeschichte Lubwigs b. Burmb und feines Brubers Friebrich batte Schiller icon in Stuttgart im Birtemb. Repertorium ergablt (Eine großmutbige Sanblung aus ber neuften Gefdichte). Db fie übrigens gang ber Birtlichteit entfpricht, wie Becftein, "Mittheilungen aus bem Leben ber Bergoge bon Gadfen - Meiningen" annimmt, fceint mir nach den Briefen bes Brubers Friedrich an Ludwig und bie angeblich beiberfeits Geliebte, Baronin Chriftiane b. Berthern, und an bie Schwefter, Frau b. Lengefeld, burchaus zweifelhaft. Bgl. Briefe bes herrn b. Burmb unb bes Berrn b. Bollzogen auf ihren Reifen nach Afrita und Oftinbien in ben Sabren 1774 bis 1792 (Gotha 1794); Briefe an Frau b. Lengefelb find auf Greifenftein borhanden. Geboren ben 2. Juli 1742, ging Carl Friedrich im herbit 1774 über Amfterbam nach Batavia, mit ber wieberholt ausgesprochenen Abficht, "bereinft in ber Gefellicaft feiner vaterlanbifden Freunde ben Lohn feiner Arbeit ju genießen," und forieb bon bort Briefe theils an ben Bruber, theils an bie Somefier, theils an bie Baronin Chriftiane Johanne Sophie b. Berthern, wohl eine gemeinsame Jugenbfreundin, beren Mutter auch in ben Bathenliften ber brei b. Burmb'ichen Gefdwifter fich genannt findet. Lubwig verlobte fich im Dai 1776 mit biefer Dame, bes Oberft= lieutenants v. Berthern jüngster hinterlaffener Tochter, und ward am 16. Juni 1776 ju Rlein-Berther getraut. (Bgl. Briefe G. 171.) Gie gebar einen Cohn Friedrich und eine Lochter Chriftiane. Rach einer Che von wenigen Jahren ftarb fie am 28. October 1778, und Burmb beirathete jum zweiten Mal, unb gwar Bilbelmine v. Soned ju Rubolftabt am 7. Februar 1780. Er war bamals hauptmann und herzogl. hilbburgbaufifder Rammerjunter. Bum britten Male verheirathete er fich mit einer verwittweten Frau Benr. Bilb. v. Thummel ju Conbershaufen, 1799 ben 5. Marg. (Die Familiennotigen entftammen bem Rirdenbud ju Boltramshaufen.) Friedrich ftarb in Batavia im Frühjahr 1781. Bas wird übrigens, Angefichts ber Thatface, bag Lubwig b. Burmbs Bater (vgl. S. 3) foon 1743 geftorben ift und außer biefen beiben Brubern und ber fpateren Frau b. Lengefelb feine Rinber batte, aus ber Schwester 2. b. Burmbs, bon ber Schiller im Januar 1783 fomarmt, fie werbe ibn biefes Sabr gum Dichter erften Ranges ober gum Rarren machen? (Streicher, Schillers Rlucht S. 148.) Sie mußte bamals minbeftens 42jabrig gewesen fein. Much bie mbfteriofe Salbidwefter ber Frau b. Lengefelb Mad. Grivel née de Wurmb, an welche Urlichs I. 228 bentt, tann es nicht gewefen fein. Es ift ficerlich eine Fiction.

ist ganz natürlich, und will nichts sein, dies giebt ihrem Besen etwas Harmonisches, so daß sie einen gar nicht drückt. Beder spricht mit so viel Wärme von Ihnen, daß ich Ihren Ramen recht gern von seinem Munde hörte.

[Schluß fehlt.]

## \* 171. Lotte an Schiller.

R. ben 27ten Mai 89. Abends. [Mittwoch.]

Es ift recht lange daß wir nichts von Ihnen hörten, und wir sind doch recht begierig zu hören, wie es Ihnen geht. Sie haben doch unsre Briefe erhalten? Ich bin recht wohl und freue mich unsrer schönen Gegend auf's neue, und sahre in der Welt herum; vorige Woche war ich Ihnen zweimal zwei stunden näher, ich war in Czelbach, es war Gleichen seine Hochzeit; die Berge nach Jena hin lagen so freundlich vor mir, und ich wünschte Ihnen einen frohen Tag.

Morgen fahre ich auch wieder auf's land, aber auf einer andern Seite; nun kann ich mich wieder freun, denn mein schnupfen hat mich verlaßen; er lag wie eine düstre dece auf mir, und ich konnte der Welt nur halb genießen. Ich hatte auch wieder einsame stunden, die mir wohl thaten und mir die Welt wieder von einer andern Seite zeigten; ich habe eigentlich die Menschen nie lieber als wenn ich allein bin, und nicht unter sie sein muß. — Ich kann nicht mehr schreiben, gute Nacht, laßen Sie bald von sich hören, werden Sie nicht zu ernsthaft, und gesehrt in Ihren neuen Geschäften, daß Ihnen Ihre ungesehrten Freunde nicht lästig werden. achieu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilhelm heinrich Rarl von Gleichen, genannt von Ruswurm (geb. 22 Dec. 1768, geft. 31. Oct. 1816), bermählte fich mit Lottens Cleiner Freundin Frieberite von holleben. Der Sohn biefes Paares, Freiberr Abalbert v. Gleichen-Ruswurm, ward ber Gatte von Schillers jüngfter Tochter Emitie.

### 172. Caroline an Schiller. 1

Rudolftadt, 282 Mai 1789.

Die leben Sie, lieber Freund? ich sehne mich sehr nach Rachricht von Ihnen. Ich hoffe Ihr Schweigen hat keine schlimmre Ursache als Ihre Geschäfte, die hoffentlich nicht immer so bleiben werden. Sehr würde es mich schmerzen, müßte ich von der freundlichen Gewohnheit, oft von Ihnen zu hören, scheiden, sie geleitete uns so wohlthätig durch den langen trüben Winter; doch ich will an ein beßres Schickal glauben. Wir waren Ihnen ein paarmal näher bei Gleichen, der jest verheirathet ist. Möchten Sie uns doch bald besuchen können! Unste Reise nach Lauchstädt wird sich um einige Wochen verspäten. — Diese Tage her habe ich den Tom Jones französisch and mit viel Interesse gelesen, unter Bodens bleierner hand hat er mir also nur nicht gefallen wollen.

Leben Sie recht wohl! Wir gehen oft Ihrer Gegend 34, und sagen Ihnen einen Abendgruß — kommen Sie uns mit Ihren Gebanken entgegen. Dieser Brief soll eigentlich nur die Nürnberger Pfefferkuchen zu Ihnen begleiten (Beulwiß hat sie uns von daher geschickt), darum muß er so kurz sein, benn die Post geht ab. Abieu, behalten Sie mich im herzen, und sagen Sie uns balb ein Wort.

Caroline 28.

## \* 173. Schiller an Lotte und Caroline.

Jena b. 30. May 89. [Sonnabend.]

Es ist lange, dass ich Ihnen keine Nachricht von mir gegeben habe, aber bie Zerstreuungen und Geschäfte, womit ich

<sup>1</sup> R. — 2 Nach bem Schluß bes Briefes scheint er vielmehr am 29., Freitag geschrieben, benn Donnerstags ging keine Post.

3 Es gab eine französische Uebersehung von la Place, 4 Bante. Paris 1777 u. 88.

mich biß jezt überladen sah machten mir alles ruhige Schreiben unmöglich. Der Anfang meiner Borlesungen fiel gerade in diese Woche, und überraschte mich fast unbereitet, weil ich in den ersten Wochen meines Hiersenns die Zeit sündlich verschwenden mußte. Die erste Unruhe ist jezt vorüber, und ich fann wieder meinen Empfindungen leben.

Die freue ich mich. Sie wieder zu feben - aber die hofnung, die Sie mir bagu geben, ift fo aufs Ungewiffe hinausgerudt und die Reit, Die Gie mir ichenten wollen, fo fparfam zugemeffen, bag Ihr vorletter Brief mich nur halb froblich gemacht bat. Ich war gar nicht barauf gefaßt, in Ihrem Auffenthalt zu Lopetha 1 hindernisse zu seben, alles ichien mir fo leicht thunlich; und nun foll ich mich mit gwen Tagen begnügen. Was kann man einander in 2 Tagen sepn? Ben Ihrer Durchreife 2 tann ich ohnehin wenig barauf rechnen, Sie zu geniessen, weil Sie nicht vermeiden können, die Grießbach ju besuchen, und wenn biefe Sie erft in ihrer Gewalt bat, so ist es um meine beste Freude gethan, benn sowohl Sie bende als ich, find mit bem Griegbachischen Saufe gu gut bekannt, um une bort nur mit une ju beschäftigen. Birklich! 3ch mag gar nicht baran benken, wie febr bie Erfüllung gegen meine Sofnungen absticht.

Mit dem Grießbachischen hause bin ich jest sehr in Berbindung, ich weiss nicht, wodurch ich mir den alten Kirchentath gewogen gemacht habe, aber er scheint es mit mir sehr gut zu mennen, und über wissenschaftliche Dinge spreche ich nicht ungern mit ihm. Sonst habe ich mich hier noch ziemlich gut, und mit dem Schützischen und Rheinholdischen Jause lebe ich noch in den Flitterwochen und lasse mir schöne Sachen sagen. Einige unter den Profesoren interesiren mich,

<sup>1</sup> Die Schreibung bes Namens nach ber thuringifchen Aussprache, nach ber Schiller ibn allein tannte.

<sup>2</sup> Rac Lauchftabt. Dort wollte auch Frl. v. Dacheröben bas Bab gestrauchen und mit ben Lengefelbschen Damen jusammen leben.

<sup>3</sup> Prof. Reinholb, Rantifder Philosoph; Gatte von Bielands Tochter Cobbie.

und ich benke gut und leicht mit ihnen zu leben. Unser hiesiges Frauenzimmer taugt wenig — boch bas hab ich mir
vorher schon vermuthet. Ich war unterbesen auch auf einem Ball, wo ich allerley Gesichter zu sehen kriegte. Gine Mlle. Zidler war bas hübscheste barunter, aber baben auch bas leerste und seelenloseste. Ich nahm meine Zuslucht zum Svielen.

Bor 8 ober 10 Tagen war ich Ihnen auch um 2 Stunben näher, ben Rothenstein, nach Kala zu, auf einem Berge, ber eine herrliche Aussicht über den Saalgrund biß zur Leuchtenburg eröfnet. Ich habe daben lebhaft an Sie gedacht, und der vorige Sommer kam mir in Erinnerung. Aber wie ungleich war Ihnen die Gesellschaft, in der ich jest war.

Uebrigens führe ich ein behaglicheres Leben in Jena als in Weimar ober sonst irgendwo, wo ich mich häuslich niederzgelassen habe. Ich schöpfe Vergnügen aus dem Gedanken, dass ich hier zu hause bin, und hänge auch mehr mit der Welt zusammen, die mich umgibt, weil ich hier zu einem Ganzen gehöre. Jeder Besuch von jungen Leuten oder Prossesoren, jede andre Angelegenheit, in die ich dadurch verwickelt werde, bringt diesen Gedanken zurück und erneuert dieses, für mich neue, Vergnügen.

In meine Lage weiss ich mich ziemlich gut zu finden, und meine Contonanco hat mich bey ben ersten Borlefungen? teinen Augenblick verlassen. Der Zulauf war groß und dieß vermehrte meinen Muth; auch meine Stimme hat sich gut gehalten und ben ganzen Hörsaal ausgefüllt, ohne mich zu sehr anzustrengen. Ich lese zwen Tage hintereinander und dann die Woche nicht mehr — wodurch ich 5 freye Tage gewinne, die mir zur Borbereitung und zu schriftstellerischen

1 Tochter bes Rirdenrathe Bidler.

<sup>2</sup> Bgl. bie ausstührliche Beschreibung an R. l. S. 315 fgg. Er las jum ersten Mal Dienstag ben 26. Mai. Seine Antrittsrebe war bekanntlich bie: Bas beißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte.

Arbeiten unentbehrlich sind. In Griefbachs 1 Aubitorium, wo ich lese, können Sie mich hören, wenn Sie hieher kommen und zum Fenster heraussehen, Dinstag und Mittwoch abends von 6—7 Uhr 2.

Für die Pfeffertuchen schönen Dant, sie sollen mir recht wohl schmeden. Schreiben Sie Beulwitz viele Grüße von mir, und empfehlen Sie mich Ihrer Mutter. Gleichen und seiner Frau überbringen Sie meinen freundlichen Glückwunsch. Kommt das neue Ehepaar einmal nach Jena, so will ich hossen, daß sie mich nicht übergehen. acieu. acieu. Ich schiede Ihnen hier etwas zu lesen, wenn Sie es noch nicht sennen. Das große Gedicht an Bürgers zweyte Frau hat ganz vortrefliche Stellen. Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

Sdiffer.

Die Bürgerischen Gebichte sind zuruchgeblieben. Ich soll sie recensieren 3 und bazu brauche ich bas Exemplar.

# \* 174. Lotte an Schiller.

R. ben 3ten Juni 89. Abends 8 uhr. [Mittwoch.]

Ich war recht froh wieder etwas von Ihnen zu hören I. Fr. Ihr Schweigen bunkte mir lange und ich fing beinahe an unruhig zu werden, weil ich fürchtete es ware Ihnen etwas begegnet. Es war gut daß nur Ihre Geschäfte die Schuld hatten, ich könnte mich nicht leicht daran gewöhnen, so ganz und gar keine Nachrichten von Ihnen zu haben. Daß es Ihnen in der neuen Lage gefällt freut mich sehr. Sie

<sup>1</sup> Der Rirdenrath ftellte es ibm felbft jur Berfügung, Br. an Schiller

<sup>2</sup> Laut Anfolag am fowarzen Brett las er Ginleitung in bie Univerfals gefcichte.

<sup>3</sup> Dies gefcab erft in ber Mag. Lit.-Rig 1791, 15. Januar.

tönnen recht angenehm leben, und daß Sie auch noch Zeit zu Schriftstellerischen Arbeiten haben ist mir sehr lieb, benn wer Sie nicht hören kann, verlöhre sonst viel. Es machte mir einen rechten Spaß, Sie einmal lesen zu hören, schreiben Sie nichts davon auf? es wäre mir sehr intereßant, es zu lesen. — Daß Sie so viel zuhörer 1 haben hatte mir gestern ein Herr von Berg der in Jena ist gesagt. — An so einen plaz wie der Ihrige kann man viel Gutes wirken, und zumahl durch die Geschichte, es bildet nichts mehr als dieses Studium, und entwickelt so manche Kräfte in der Seele, die wir vielleicht nie in uns gesucht hätten. Ich lese immer so gern wie Cesar, auf einen seiner Feldzüge Alexanders Leben gelesen hat, und meinte, daß er noch so wenig in vergleichung mit jenem gethan hätte, ich glaube gewiß dieser Zusaltrua am mehrsten zu seiner Größe bei.

Rathen Sie, was ich indeßen gelesen? — Den Thomas Jones, aber auf französisch, und nun gebe ich Ihnen völlig Recht daß es ein intereßanter Roman ist, und viel Weltenntniß des Bersaßers voraus sezt. Der B.. sche Geist der mir immer nicht recht zusömmt, sah zuviel durch, als daß er mir das Buch nicht hätte verleiden? sollen. Der französische Uebersezer fühlt es wohl daß er das Original nicht ganz erreichen kann, und läßt die Stellen lieber weg, als wie sie mit falschen Wize zu geben. Ich sonnte mich gar schwer wieder von dieser Lecture trennen, wenn ich einmal darüber kam, so sehr hat es mich interessirt. Jones Caracter ist erstaunend wahr, auch der der Sophie. — Sonst habe ich nicht viel gelesen als Lamborts Briese, die mir viel gegeben haben. —

Caroline und ich leben gar friedlich und angenehm zusammen. Beulwiz schreibt oft, in Stuttgardt hat man sie gar nicht weg laßen wollen, der Herzog ist so freundlich gewesen, als ich mir ihn nie gedacht hatte. Caroline wird

<sup>1</sup> Drig.: ju boren.

<sup>2</sup> Drig.: berleiten.

Ihnen sagen wie sehr sich Ihr Vater gefreut hat von Ihnen zu hören, er wünscht sehr Sie einmal zu sehn; ich wollte B. hatte etwas von Ihrer Mutter gesagt, ich glaube aber er sah sie nicht; ich weis mir sie nur noch dunkel zu erinnern; dazumahl ahndete ich noch nicht, daß ein guter Genius Sie uns so nahe bringen würde, ich benke so gerne nach wie das Schicksal mir meine freunde zugeführt hat! — man ruft; adieu.

#### Freitag früh. [5. Juni.]

Buten Morgen! mas fagen Gie zu ben buftern Better? boch ifts aut bag es nicht voriges Jahr fo anhaltend mar, fonft batten wir Ihre Gefellicaft entbehren mugen, Diefes Jahr mag es regnen, ich bleibe ba öfter ju Saufe, und bies ift mir immer lieb. Ach es mare fo freundlich wenn der Plan mit Lobselda ausführbar mare?! und wir Ihres Umgangs recht genießen tonnten I. Fr. auf lange febe ich wohl geht es nicht, aber boch auf einige tage, hoffe ich. 3ch möchte Ihnen gern die Freuden vergelten, die Sie uns vorigen Sommer gemacht haben. Führte nur ber himmel eine tante ober so jemand in die dortige Gegend! Dag Sie oft bei Griesbachs find, ift mir lieb, tommen wir nach Jena, fo bente ich boch follen fich Stunden finden, die wir ungeftort zubringen können, sie haben doch beide Geschäfte, die fie nicht immer verschieben können. Da Sie einmal befannt bort find tonnen Sie doch mit uns fein, Ich habe ben Griesbach fo gern, er bat fo eine gewiße Rube in fich. - Seute find Briefe aus Burich gekommen, und der eifrigfte Berfolger La-

2 Das Ihrige that Lotte jur Ausführung bes Planes icon am nächften Tage, inbem fie ber Frau Bürgermeister eine barauf bezügliche Meldung burch Anebel machen ließ. Br. an einen vertr. Fr. S. 54.

<sup>1</sup> Auf ber hinreise in die Schweiz waren sie am 5. Mai 1783 auf ber Solitübe, wo der hauptmann Schiller sie herumführte (Url. I. 42). Die älteste Tochter Christophine lebte damals noch zu haufe, und als sie den Schnitt bes himmelblauen Jädchens, das Lotte trug, lobte, bot diese ihr an, das Muster abzuschneiben, und in der größten Eile ward das Bert in einem Rebenzimmer vollbracht. Dieses kleinen Zuges erinnerte sich Spristophine als 89jährige Tante Reinwald noch mit großer Lebendigkeit (Url. III, S. XII).

vaters ift (o über ben veranberlichen Sinn ber Menichen!) mieber gang umgefehrt, und ichreibt von nichts, als ben auten Eindrude, ben L. auf ibm gemacht bat. Dies wird Beulwig noch oft von mir boren mugen. Bereiten Sie fich immer, mein I. Fr. die gröften Lobreden auf Lavater wieder ju boren. - Der weibliche Raradter bat boch mehr festigfeit, wie man bei vielen Mannern findet. Ich fuble mobl Lavaters Schmachbeiten, aber er bleibt mir boch immer icabar. bes übrigen vielen Guten wegen, bas er befigt. ich tonnte ibm nie so berunter sezen, wie es B. that. - Unfre Freunde in ber Soweis find noch immer bie alten. und es freut mich mieder etwas von ibnen ju boren. Es fällt mir ein, daß ich gestern in einen Ihrer Briefe fand, daß Sie aus ben Phoenizierinnen einige Scenen überfest haben, befonders biefe mo Jocaste mit ihren Sohn spricht: wenn wird dies einmal jum porschein tommen? ich freue mich barauf; bie Runftler lese ich oft, und habe vieles schon baraus gelernt, und je tiefer ich die Schönheiten bavon fühle, besto mehr freue ich mich barüber, möchte fie immer lefen.

Wenn Sie die Gedichte von Bürger einmal nicht mehr brauchen, so schicken Sie sie und. Ich habe Bürgers Gedichte gern, besonders einige. — Also kennen Sie nun die Jenaischen Herren und Damen; Knebel schwärmt wohl in seinen Garten herum, und hören ihn nicht die Menschen so spricht er wohl zu Blumen und Bäumen, denn sprechen muß er. Ich möchte er verreißte diesen Sommer, daß er nicht in Jena wäre, wenn wir hin kommen, sein Geschwäz stört und sonst. Ich möchte, Sie wären und noch näher gekommen als zwei Stunden, ich möchte Sie wiedersehn, denn es dünkt mir gar lange, daß wir und nicht sahen. Da Sie nur zwei Stunden die woche lesen, und Sie haben einmal nicht gar zu nöthige Geschäfte könnten Sie und wohl besuchen.

Wollzogen ist viel um den Herzog 1 gewesen. (Toutou

i Rarl von Burttemberg, ber Anfang 1789 mit feiner Gattin Franzista in Baris war.

geht auf meinen Papier herum und hatte bald Alles verwischt<sup>1</sup>,) seine dortigen freunde halten dies für ein gutes Zeichen, er hat in Paris die stelle eines Kammerherrn bei der Herzogin vertreten und man glaubt der Herzog werde sich seiner annehmen. Caroline wird Ihnen sagen daß Wollzogen geschrieben hat; ich habe recht lachen müßen, er denkt sich oft gar nicht was Entfernung ist, und was der Raum sei, denn er denkt sich alles in Paris, er schreibt in seinen Briefe, wir sollten ihm doch heute noch schreiben. Wie es ihm geht, wie er lebt daß müssen wir errathen, davon sagt er kein Wort, er liebt überhaupt die details nicht.

Gleichen und seine Frau banken Ihnen für Ihr Andenken. Ich habe sie beibe gar lieb, und est freut mich sie hier zu wißen. In Dingen, die den Kopf angehn, ist unser Intereße oft verschieden, aber ich habe sie deswegen doch gern, sie sieht die Dinge so unbefangen an, und wird einen nie etwas misdeuten, wenn sie auch gleich nicht immer Sinn dafür hat.

Leben Sie wohl lieber Freund, machen Sie nicht immer so lange pausen mit Ihren Briefwechsel als dies mal. Ich weis immer so gern was Sie machen, und Ihre Zeilen sind mir so lieb. Denten Sie unser oft. adieu. adieu!

Lotte L.

### \* 175. Caroline an Schiller.2

[Rubolftabt] b. 3ten Juni 89. [Mittwoch.]

Ihr langes Schweigen hat mich sehr beunruhigt, und ich schuf mir taufend Uibel auf die lezte, um es zu erklären. Ein Student der Sie gesehen und gehört hatte, war mir

<sup>1</sup> Die Worte "Bollgogen ift viel" zeigen im Original bie Spuren babon, 2 Original im Befit bes Gerrn B. Rungel in Leipzig.

eine gar glüdliche Erscheinung und befreite mich boch von der Sorge über Ihre Gesundheit. Es macht mich recht glüdzlich daß Ihnen so wohl in Ihrer neuen Existenz ist, ich hosste dieses immer. Ihr näherer Zusammenhang mit der lebendigen Welt um Sie her freut mich auch, zumal da Sie so viel Zeit zum Schreiben dabei behalten. Die jungen Leute nehmen in dieser Lebensperiode meist eine Richtung, die ihnen bleibt, und wie Ihr Geist Intrese und Leben und Klarheit um sich her verbreitet, so vermags kein andrer. Es wird keins Ihrer Worte auf die Erde fallen, es müßte von durch aus steinigten Seelen sein; ich hosse doch immer daß dieses die wenigsten sind. Die Nachricht mit den Fenster ist mir gar angenehm, ich freue mich sehr Sie daraus hören zu können.

Sagen Sie mir nichts mehr über ben Blan mit Lopetha, lieber Freund, es schmerzt mich nur zu fehr daß es nicht fo fein tann wie wir munichen. Wenn ich bebende melch' ein Gewebe von Rleinigkeiten um unfer Leben geschlungen ift. und wie ein en Diefes oft um Die edelften beften Benufe bringt, fo macht es mich febr unmuthig und uneins mit mir, und bies ift mit unfern weiblichen Leben fo gar oft ber Sall. Das für ben Moment reelleste Sinbernis hiebei ift, bag meine Mutter biese Reise nicht gern seben murbe, und daß Lottchen noch zu fehr von ihr abhangt um etwas ohne ihre Zufriedenbeit zu thun. Berzeihung für diese langweiligen details, aber ich tanns nicht tragen, bag ein Schatten von Schlaffe heit oder von Trägheit auf meine Freundschaft für Sie geworfen fei; mein Berg, und alles mas Sie ihm find, mus flar vor Ihnen fteben. Unfer enggebundnes Frauendasein ift Schuld bag ich Borte brauche für biefe Befühle, die an fich zu beilig bagu find; mar ich ein Mann, fo follten Sie meinen Umgang nicht vergebens munichen, mar es Ihnen auch gefällig in Nova Zembla gber an ben Mondsbergen ju wohnen. Anupfen Sie indes immer ein freundliches Bernehmen mit ber Frau Burgemeifterin fur uns an; bie Beit, bie wir auf unster Durchreise in J. 1 zubringen können würben wir immer am besten bei ihr zubringen, sie wird uns vielleicht auch besuchen. Ihre Verbindung mit Griesbachs freut mich auch, wir werden Sie doch immer sehen können wenn wir auch Griesbachs besuchen müßen, wenn auch nicht frei sprechen; an sich sinds auch gutartige Menschen, ganz in ihre Gewalt zu gerathen, davor können wir uns doch hüten. Wir wollen schon noch besser ausdenden wie wir Sie für die kurze Zeit recht geniesen wollen, und mit uns philosophieren, um daß uns der nahe Abschied nicht wieder so drückt, und die Gegenwart raubt, wie den lezten Tag unsres Zusammensseins. Können Sie uns das nicht lernen, Herr Prosesor der Philosophie?

Ich habe Ihnen gar viel zu sagen von Beulwiz, er hat Ihre Familie recht wohl gefunden, Ihr Bater hat sich sehr gefreut so viel von Ihnen und Ihrem Auffenthalt bei uns zu hören, Ihr isiges Leben in Jena freut ihm sehr, auch soll ich Ihnen viel Grüße sagen von einem Obristen Rali oder Rahn<sup>2</sup>, ich habe den Nahmen nicht lesen können. Seut

1 Der Buchstabe ift ein langer Strich, ber allerbings eber, wie bie bisberigen Herausgeber (A R) gelefen, ein J, als ein L fein tann. Da jedoch bie Frau Burgermeisterin in Lobeba wohnte, so ift's verschrieben für L.

<sup>2 36</sup> vermuthe, bag Beulwit gefdrieben batte: Rau, von bem Beulwit auch am 5. Dai 1790 bon Frantfurt aus an Schiller ichrieb. (Url. 1. 210.) Ueber fein Berhaltniß zu biefem Manne bat Schiller felbft an einen fpateren Tijdgenoffen und hausfreund, Goris, ergablt, ber bavon im Morgenblatt 1838, Dr. 221, G. 881 berichtet. Bie bie Berichte biefes Mannes, bie in unverbientem Digerebit fieben, fic überhaupt bem Forfdenben burd gablreiche Rebenumftanbe, bie fich conftatiren laffen, als glaubwurbig ermeifen, jo auch biefer. Rau war Commandeur bes Stuttgartifden Grenabierregiments Auge, in bem Schiller als Regimentsargt biente. Diefer mußte um Shillers Reife nach Mannheim gur Rauber-Aufführung und wußte alfo auch. was es mit ber Rrantheit auf fich batte, welche Schillers Musbleiben im Dienft entfoulbigen mußte. Bergog Carl aber erfuhr's und ließ Chiller tommen. Diefer befannte feine Reife, laugnete aber bie Mitwiffenfcaft Raus, tros aller Drohungen bes Berjogs. Rau war in großer Angft und getraute fich weber öffentlich auf ber Parabe mit Spiller ju fprechen, noch ju ibm ins Saus ju geben, ober ibn ju fich tommen ju laffen, weil bem Bergog jebe Bufammenfunft fonnte verrathen werben. Shiller wohnte bamals in bem Saug'iden Saufe auf bem fleinen Graben; bies ftand mit bem Gliager'iden

hab' ich einen Brief aus Zürich erhalten, im lauten Enthussiasmus über Lavater, zweislen Sie nun noch mehr an der Zauberkraft unsres Propheten. Lavater soll sich im Aeußern in den 6 Jahren geändert haben, und Spuren des Unmuths sollen auf seinen Gesicht liegen, man hat es ihn auch darnach gemacht; er bleibt mir immer ein sehr merdwürdiger Mensch. Wolzogen hat mir auch geschrieben, und behauptet noch immer keinen Brief von mir erhalten zu haben, es thut mir recht leid, und ich begreise es nicht. Wissen Sie die Adresse von seinem Freund Müller in Stuttgard, so schieden Sie mir sie doch, ich will ihn durch diesen schreiben. W. ist in Paris beständig [Schluß sehlt.]

### 176. Schiller an Lotte und Caroline.1

Jena, 15.2 Juni 89.

Rur mit zwei Worten kann ich Sie grüßen, und Ihnen sagen, daß blos ein fataler Schnupfen, der mich noch peinigt, mich verhindert hat, Sie diese Woche selbst zu sehen, wie ich

burch einen Gang in Berbindung, und in diesem war, da es auf der Stadtmauer stand, eine Thür durchgebrochen, wodurch man in den Garten kommen konnte. Am Seelthor ging ein andrer Eingang in den Garten; da kamen donnte. Am Seelthor ging ein andrer Eingang in den Garten; da kamen den Nau und Schiller bei Nacht zusammen, und ersterer wurde beruhigt. Diese Erzählung wird bestätigt durch Prosession Abel, Schillers Lehrer und Freund, der berichtet, Schiller sein mit Borwissen seinen Schillers gereist (Veshoff, Schillers Leben, 1874, S. 138), und durch die Angabe w. Staddingsers in der Geschäufers Seben, 1874, S. 138), und durch die Angabe w. Staddingsers in der Geschäufers des Württemb. Kriegswesens (Stuttgart 1856, S. 681), daß in dem Grenadierregiment Nr. 51 v. Augé (Inhaber Johann Abraham David d. Augé) seit 1775 Commandant gewesen sei Obrist Otto Wilhelm Alexander v. Kau von und zu Holzhausen. Daß die Sache damals nicht bekannt wurde, lag an Schillers Berschwiegenheit. Rau wurde 1794 Commandant eines andern Regiments.

<sup>1 21, 33</sup> 

<sup>2</sup> Der 15. Juni ist ein Montag; offenbar ist aber ber Brief nicht zu Ansfang, sondern zu Ende einer Woche geschrieben; also ist 13. (oder 14.?) Juni das richtige Datum.

mir vorgenommen hatte. Ob es nachfte Boche nun gefchehen tann, weiß ich nicht, ich hoffe es aber boch möglich zu machen. Auf ben nachften Botentag 1 tann ich's Ihnen bestimmen.

Wie sehnlich verlangt mich, Sie wieder zu sehen! und wie wenig ist dieses Sehen, da ich es so bald wieder aufzgeben muß. In Ihrem (Carolinens) Brief war mir etwas nicht so recht erklarbar. Ich muß mich mündlich mit Ihnen darüber berichtigen. Körner wird auf den Ansang des Auzgusts wohl hierher und nach Weimar tommen. Abieu, Adieu! Ich grüße Sie hunderttausendmal. Ewig der Ihrige.

Sdiffer.

Der in biesem Briefe angekündigte Besuch erfolgte Ende ber nächsten Woche; am Sonntag den 21. reiste er zurück. Nach seiner Abreise von Rubolstadt schrieb ihm Lottchen:

# \* 177. Lotte an Schiller.

R. ben 21ten Juny 89. [Sonntag.]

Ich hoffe Sie sind glüdlich nach Jena gekommen, l. Fr. und haben nicht viel von der entsezlichen hize gelitten, es wäre mir sonft leid, wenn Sie so übel für die freude die und Ihre Erscheinung gab, belohnt würden. Bielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Die Aussicht daß wir und bald wiedersehn, ist mir sehr erfreulich, der Gedanke, wie sehr Sie und sehlen, würde mich sonst noch mehr betrüben. Das Schickjal will es und doch wohl machen, und und öfter zussammenbringen, als wir anfänglich dachten diesen Sommer. acieu, acieu, behalten Sie mich in Ihren Andenken, und sein Sie von dem meinigen überzeugt.

Lotte.

<sup>1</sup> Der Bote von Jena ging Dienftags. (Archiv f. 26. 111. S. 545.)

### 178. Caroline an Schiller. 1

Rudolftadt, [21.] Juni 1789 [Sonntag.]

Nur einen Dank für Ihren Besuch, theurer Freund. Ich hoffe, Sie sind glücklich angekommen. Leben Sie wohl und vergessen Sie uns nicht über dem Thurm zu Babel 2. In drei Wochen sehen wir Sie wieder, langstens. Abieu.

Q. 28.

### \* 179. Schiller an Lotte und Caroline.

Jena, b. 22 Junh 89. [Montag.]

Ich bin glüdlich und noch zu rechter Zeit hier angekommen, und eine gute glüdliche Laune hat mir die Zeit, die ich über meinen Termin ben Ihnen hingebracht habe, vollkommen ersett, so dass ich durch das Bergnügen Sie länger zu geniesen, meinen Geschäften nichts entzogen habe. Haben Sie Dant, herzlichen Dant für beides, benn Sie haben mich in einer so glüdlichen Stimmung zurückgeschickt.

Eben komme ich von einem gewaltigen Tractament, das die Frau mit dem Lorbeerkranz 3 und der schwarzen Wäsche einer Gesellschaft von 24 Personen heut gegeben hat. Die alte Excellenz des Herrn von Kalb 4 habe ich ben dieser

<sup>2</sup> Schillers Borlefungen führten ibn bamals auf bie Besprechung ber ältesten menschlichen Geschichte in ben Budern Mofis. Diesen Borlesungen entstammen u. a. bie Auffäge: "Etwas über bie erfte Menschengesellschaft nach bem Leitsaben ber mosaischen Urtunbe" und "bie Senbung Roses."

<sup>3</sup> Frau Griesbach; woburch fie fich biefen Spignamen guggogen, ift nicht bekannt. Er icheint bei bem legten Besuch Schillers in Rubolftabt aufgebracht zu fein.

<sup>4</sup> Charlottens Schwiegervater, Bater ber Frau Sophie v. Sedenborf, ber wirfl. Geb.-Rath und Rammerprafibent a. D. Rarl Alexander v. Ralb, ber in feinem Alter meift auf feinem Gute Ralbsried in der goldenen Aue wohnte. Bgl. S. 29.

Gelegenheit jum erstenmal tennen lernen, und fie gefunden - wie ich mir fie bachte!

Mit dem verlorenen Proces der Fr. v. K. scheint es zum Glück keinen Grund zu haben; wenigstens sagt mir Bertuch, der mit bey der Sache zu thun hat, dass nichts zu fürchten sein. Ich gehe künftigen Sontag selbst nach Weimar und werde bort bas näbere ersabren.

Körner hat geschrieben, und mir seine Hieherkunft als positiv angekündigt. Er wird nach Weimar bloss eine Excursion machen, und die meiste Zeit in Jena zubringen. Er wohnt ben mir. Bon unserm Plan werde ich ihm nächster Tage schreiben.

Die versprochenen Bucher erhalten Sie mit bem nächsten Botentag. Heute habe ich weber Gelegenheit noch Zeit fie herbenzuschaffen.

Seien Sie herzlich gegrüßt, und gruffen Sie die Itebe Mama auf dem Berge. adieu.

Schiller.

## \* 180. Lotte an Schiller.

R. den 27ten Juny 89. Abends. [Sonnabend.]

Wie geht es Ihnen mein lieber Freund? ich fage Ihnen heute noch einen Guten Abend, benn Morgen möchte ich die Zeit nicht haben, da wir die bekränzte Dame erwarten; sie kommt morgen gegen Abend. Daß Sie wohl und heiter in Jena angekommen sind, war mir lieb zu hören, möchten Sie immer heiter sein! es ist etwas gutes um eine helle Seele, und sie läßt uns der schönen Welt so recht genießen.

— Mir war es die tage nicht so, doch hat mich gestern ein einsamer Abend wieder heller gestimmt, und heute fand ich mich selbst wieder.

Ich schreibe zuweilen bie Empfindungen meiner Seele nieber, seit einigen jahren. Bon ohngefahr fand ich heute biese Blätter und sie gaben mir Anlass zu manchen Beobachtungen; seit einen jahre waren sie mir ganz fremd geworden, ich schrieb nichts auf, und da überraschte es mich angenehm den Gang meiner Ideen von sonst wieder zu sinden. 1

Ueber Pf. Stolz<sup>2</sup> habe ich zuweilen lachen müßen, er meint es recht gut, bente ich wohl aber wie er seine Jüdisschen begriffe von Religion, mit benen der Griechen vergleicht, wie er Jhnen Iveen zulegt, an die Sie nicht dachten, ist mir gar lustig; Daß er Christus zum Bachus machen will und Sie I. Fr. zum Nathanael! wie er es meint, thäte er Ihnen wohl Unrecht, nicht wahr? Der Ausfall von Stollberg ist gar klein, und — ich weis gar keinen Ausdruck dafür zu sinden über das, was er am ende von ihm ansührt. Sie müßen sich die freude machen, und noch lange schweigen, und gegen keinem sich erklären, um zu sehn, was die Mensschen alle noch zu Markte bringen werden; ich din gar begierig was noch alles zum vorschein kommen wird. Ich habe

i Bgl. Url. 1. S. 47 fgg. An bemselben Tage schrieb fie in ihr Tagebuch (S. 54): "Im Juni 89, ben 27. Es ift eine sonberbare Empfindung, bergangene Gefühle sich in die Seele zurückzubringen, und wenn man dann bemertk wie uniere Art zu sein wandelt, wie die Borkellungen in unserer Seele wechseln. — Ich lernte Manchelt, wie die Norkellungen in unserer Seele wechseln. — Ich lernte Manchelt, eit ich nicht zu euch sprach, ihr Blätter, ihr sollt mir ein Dentmal meiner Gefühle sein und mir vergangene Freuden oder Schmerzen zurückrufen. Oft fürmte es inbessen in mir. Bauberwelten öffneten sich meinem Blide, und oft wieber hinab versentlt in tiefes Elend, wo kein Ausbweg sich zeigte, als der Tod, ward mein Derz. hingerissen won stüt ich schweigen."

<sup>2</sup> Pfarrer Stolz in Binterthur sanbte Schiller am 26. Mai eine Broschüre zu, worin die Götter Griechenlands gegen Stolberg vertheibigt wurden. "Ich werde mit einer Beneration behandelt, schreiberg vertheibigt wurden. "Ich werde mit einer Beneration behandelt, schreiberg vertheibigt wurden. "Ich werde mit einer Beneration bekandte, schreiber Stolz Germanias genannt. Es ift mir in dem Buche nahe gesegt, etwas endlich über die Sache zu sagen, und bielleicht thue ich es bei Gelegenheit dieses Buches." Er that es übrigens doch nicht. Er hatte das Buch den Damen mit nach Audolstadt gebracht. Bon Joh. Jatob Stolz (geb. zu Jürich 21. Dec. 1753) erschienen zu Winterstum 1789 und 1790: "Briefe literarischen, moralischen und religiösen Infalts, die gelesen zu werden bitten." z Theile. Db vielleicht der erste Theil das dom Schiller bezichnete Buch sift, kann ich nicht entscheid, da mir das Buch nicht zu Gebote steht. Am 9. August 1796 enthält Schillers Kalender die Rotz; "Basior Stolz ber gewesen."

Lesings Brieswechsel mit seiner Frau auch gelesen und er hat mir viel freude gemacht, Lesings Geist ist mir sehr interesant, und ist es mir noch mehr geworden, er hat so eine gewiße seinheit gegen seine Frau, auch ihre Briese haben mir gefallen, sie muß erstaunend viel thätigkeit gehabt haben, und vielen verstand. Ich möchte mit jemanden über die beiden Menschen sprechen der sie genau gekannt hat, und recht viel von ihnen hören. — Run heute gute Nacht lieber Freund, benten Sie meiner oft!

#### Sonntag gegen 5. [ben 28. Juni.]

Noch ist unser Besuch nicht ba, und ich sage Ihnen noch ein wort! Heute vorm Jahre hätte ich sorgfältiger nach dem himmel gesehn, als eben heute; der freundliche Sonnenblick hätte Sie angetrieben die Arbeit zu verlaßen und zu uns zu geben, ich möchte wohl, Sie kämen heute, statt jenes Bessuch?!

Diesen Morgen sind Briese aus der Schweiz gekommen, Beulwiz schrieb von Bern aus. Sie sind dort eben so gekannt als bei uns, und sie haben sich dort über Ihre Niederl. Geschichte sehr gefreut. Meine lieben Schweizer sind nun doch wohl nicht so eingeschränkt, und leer wie Knebel sagt, daß sie nicht das Schöne kennen und schäzen sollten; und das vortresliche nicht richtig beurtheilen könnten. Ich habe das Land doch immer recht lieb! und möchte wohl die schönen Berge wieder sehn.

Ich bin über bie Fabeln von Lafontaine gerathen, und freue mich über seine Einfachheit und Natur. Man sollte solche Bücher nicht Kinder lesen lagen, die das eigentlich Schone darin nie finden werden, und dann gefällt es selten. ich las fie sonst auch, aber damabls waren sie mir verhaßt,

<sup>1 &</sup>quot;Freundschaftlicher Briefwechset zwischen G. E. Lessing und seiner Frau," Berlin 1789, 2 Bande. Neu herausgegeben von Alfred Schne, Leipzig 1870, Lessings Frau, Eva geb. hahn, war die Wittwe des Seidenhandlers und Kabrikanten Engelbert Rönig.

weil ich sie nicht verstand; ich finde immer mehr noch [mit] wie vielen vorurtheilen und irrigen begriffen man sonst erzzogen wurde. — adieu jezt. Sein Sie herzlich gegrüßt. Gben fällt mir ein daß Sie heute in B. sind; unsre Saale und schönen Wiesen werden Ihnen doch mehr gefallen als die oede Gegend um B. nicht wahr? Es macht mir freude, die Saale zu sehn, weil ich denke sie sließt nach Jena.

Montags. [ben 29. Juni.]

adieu. Sein Sie wohl und benten meiner.

L.

Auf ber Rudfeite: An S. R. Schiller. 1

### 181. Lotte an Schiller.

Montag ben 6ten Juli 89.

Ich benke boch, Sie sind wohl, mein lieber Freund, und genießen der schönen Tage. Ich möchte wohl, Sie wären mit uns und ergözten sich an den schönen Gerüchen der Lilien, die unsern Garten fast bededen. Ich sange wieder an, der Natur zu genießen, und wäre noch froher, wenn ich nicht so viel zu thun hätte. Der leidige Puz nimmt mir manchen schönen Augenblick, den ich besser genießen könnte. Unser Besuch ist vergnügt, denke ich, über uns von uns geschieden; ich habe viel reden und viel hören müssen. Es spannt einen doch so ab, immer so umgeben zu sein, und zumal wo man sich doch nicht darf ganz gehen lassen. — Die Einsamkeit ist mir immer das Beste im Leben, das heißt, statt immer unter Gesellschaft zu sein. Sie wissen wohl noch, daß ich einen verschiedenen Sinn auf dies Wort lege! — Was ich Ihnen zuerst sagen wollte, ist, daß wir

<sup>1</sup> Der Brief war wohl eingelegt in einen gleichzeitigen Carolinens, wel- der feblt.

Freitag 1 nach Rena kommen und ich mich berglich freue Sie ju feben. Wir fonnten's nicht abwenden, bas angebotene Logis anzunehmen, aber ich hoffe boch, wir follen Sie viel feben. Lange tonnen wir uns ohnebem jest nicht aufhalten, und bies ift eine Freude, Die wir für ben Rudweg aufbehalten; bann find wir nicht gebunden. Wir tommen Freitags Nachmittag an, ben halben Tag find wir ba boch qu= fammen und einen Theil bes folgenden. - Die Griesbach bat versprochen, die Boblen follte in Jena fein (fagt mir eben Caroline); ba gingen wir, wenn wir wieder famen, ju ibr 2 und könnten uns vielleicht einen Tag aufbalten. Befannticaft foll angeknüpft werben. Wenn es nicht zu warm ift, mare es gar icon, wenn wir Sie an bem iconen Beg, nabe bei Jena, fanden. Es find fo hohe Erlen an ber Sagle und ber Wagen muß ba vorbei. 3ch freue mich auf die Reise und zumal wenn wir auch Rorners Bekanntichaft machten, wie ich boffe. Bieles babe ich nicht vorgenommen, feit ich fdrieb, bas Sie intereffiren konnte. 3ch munichte etwas von Ihnen ju miffen, vielleicht bringt ber Bote Briefe mit. Wir geben nicht über Lobeda, fondern am andern Ufer ber Saale weg 3, daß wir Sie nicht verfehlen. Sein Sie so aut, biefen Brief zu beforgen. Abieu! Abieu!

Sotte.

# 182. Caroline an Schiller. 4

[Rudolftadt, 6. Juli 1789. Montag.]

Rur einen Gruß, lieber Freund. Lottchen schreibt Ihnen über unser Kommen und Sein in Jena. Richten Sie's ja so ein, bag wir Sie viel sehen, es wird uns sonst eine sehr

<sup>1</sup> Den 10. Juli.

<sup>2</sup> Rach Lobeba.

<sup>3</sup> Lobeba liegt am rechten, Rubolftabt und Jena am linken Saalufer.

<sup>4 90</sup> 

üble Laune in Jena anwandeln. Diesen Morgen habe ich bas Ende der Jphigenie 1 gelesen und habe es nicht ohne Thränen gekonnt. Die Griechin fündigt sich sehr interessant an, wenn sie doch nicht schlimm sein müßte!

Leben Sie wohl, ich lebe der Hoffnung, Sie zu sehen. — Ach es ist doch gut, daß Sie in Jena sind, da Sie einmal nicht ganz bei uns sind. Auf die Rückreise mit Körners freue ich mich sehr, wir muffen's arrangiren wenn wir uns sprechen. Abieu.

Die Schwestern kamen am Freitag ben 10. Juli nach Jena, und blieben den Nachmittag und die Nacht bei Griesbachs; doch das geplante Zusammensein mit Schiller ward gründlich vereitelt, Schiller scheint zu Griesbachs eingeladen, aber durch irgend' welche Umstände gehindert zu sein, die Gegenwart der Freundinnen den Abend über zu genießen.

Diese gingen nach Burgörner, einem Gute bes Kammerpräsibenten v. Dacheröben, bei hettstädt im Kreise Mandselb gelegen, wo ber Präsibent mit seiner Tochter sich seit Mitte Juni (nach einem ungebr. Briese ber Letteren) aushielt.

## \* 183. Lotte an Schiller.

Burgörner ben 13ten Juli 89, früh. [Montag.]

Guten Morgen, lieber Freund, ich muß Ihnen hier ein Wort sagen, daß Sie sehn daß ich Ihrer benke, und dann sollen Sie auch unfre Wohnung in Louchstaedt wißen, benn ich möchte herzlich gern bald von Ihnen hören; ich wollte in Jena so vieles von Ihnen hören, und wißen, und da nun

<sup>1</sup> Schillers Ueberfegung ber 3phigenie in Aulis, beren Schlug im 7. Geft ber Thalia ericien.

bas bose Schickfal es nicht so wollte, habe ich so wenig mit Ihnen reben tonnen. Ich barf nicht baran benten, wie bie Freude in Jena Sie recht viel zu febn vereitelt worden ift; es war ein fataler Bufall; und ben unbeimlichen Abend werbe ich so leicht nicht veraeßen. — Sie find boch wieder glüdlich jurudaekommen? 1 Ich wollte Sie batten ben Weg nach Raumburg mit uns machen fonnen. Die Begend ift munberschon, und malerisch. sie bat mich angenehm überrascht, sie ist recht Schweizerisch. Gestern aber batten mir ben übelften Beg. die baflichfte Gegend die man nur febn tann. Ich las fo viel es fich ber Stofe megen thun lies, in Burgers Gebichten. Das Gebicht an feine Frau bat viel icones. ich habe Burger nicht zugetraut bag er fo etwas machen fonnte, bie Sprache ift bunft mir icon, und es berricht viel Wohlklang Außer bem Gebicht an Molly wo auch viel warme ift, und mitunter auch ichones, gefällt mir bas an bie Bof-Einige von Bürgers Balladen habe ich auch gern. -Gestern Abend find wir bier angefommen, la Roche bem Sie kennen ist bier und ein herr von humpolt ber auch schon porigen Winter bei uns war. Die andern find alle im Garten, mir thut die Ginsamkeit so mobl, und ich unterhalte mich fo gern mit Ihnen, ich mochte wohl, Sie hatten jo viele Beit wie ich, und ichrieben recht oft. Briefe find doch viel werth wenn man sich nicht sehn kan; sie find boch ein Zeichen bes Unbenkens, ich zweifle nicht gern an bem Undenken meiner Freunde, und glaube gern, bag auch ohne es ju fagen, mein Bilb in ihrer Seele bleibt, fo wie bas ibre in ber meinigen lebt; aber ich lage mich boch auch gern burch Briefe bavon überzeugen. Morgen gebn wir nach Lauch= staedt: und werden bei einen Tischer Rüchler wohnen, dies. muffen Sie alfo auf ben Brief ichreiben.

Ich freue mich mit ber Dachröben einige Zeit zu leben, fie ift mir lieb, und es foll ihr bente ich wohl thun einmal

<sup>1</sup> Coiller batte bie Damen wohl ein Stud Beges begleitet.

ungestört leben zu können, alles was sie umgiebt ist gar unleiblich. Und auch die Gegend hier stimmt die Seele zur Traurigkeit, ich könnte nur hier gern wohnen, wenn das Schicksal mir alles geraubt hätte, und auch mein Herz nicht empfänglich mehr für die Natur wäre, so ein ganz leeres, todtähnliches leben könnte ich hier führen; aber sonst wäre es mir ein großes unglück, immer diese rothen kahlen Berge zu sehn; ärmliche Strohhütten sind hin und wieder zerstreut; vor dem Fenster wo ich schreibe stehen hohe linden, schön von der Sonne beleuchtet, und der Wind spielt in ihren Wipfeln. Dies ist noch der einzige gegenstand, der Leben in der Natur ahnden läßt. — adieu für heute, der Brief soll denke ich morgen von L. abgehn. Denken Sie oft an die Reisenden.

Nachts 10 uhr.

Leben Sie wohl, und schreiben balb, und behalten uns lieb.

# 184. Caroline an Schiller. 1

[Burgörner, Montag] 13. Julius 1789.

Nur einen Gruß, lieber Freund; Lottchen hat Ihnen gefagt, wie wir hergekommen sind, und wie schlimm es himmel
und Erde und Sonne mit uns gemeint haben. Es war mir
so schmerzlich, Sie in Jena zu verlassen, wir haben uns
eigentlich so wenig gesehn. Dieses Sehen im Flug hat so
viel Unbefriedigendes, und ist doch wieder so viel besser als
das gar nicht sehen. Möge ein bestrer Genius über unserer
nächsten Zusammenkunft walten! Sagen Sie uns ja bald
etwas über Ihr Kommen, wenn Sie können, und über
Körners Reise, wir können uns vielleicht in unsere Cur darnach richten. Ich werde in Lauchstädt viel mit meiner Freun-

vin allein leben, sie ist verschlungen in ihren Gefühlen und in ihren Verhältnissen, und ich möchte das auseinander lösen, denn sie ist mir sehr werth und kann sich sehr in meine Vorstellungen sinden, so daß ich sicher bin, auf sie zu wirken. Wir haben drolligte Scenen hier gehabt, la Roche und ein Freund von ihm, der weit mehr ist als er, waren hier, und wenn wir ein vernünftig Wort sprechen wollten, mußte eins den alten geschwähigen Bater unterhalten; dies erhielt mich bei leidlicher Laune unter den disharmonischen Wesen. Diesen Rachmittag lasen wir die Künstler zusammen — unbeschreiblich gießt mir dies Licht und Leben in die Seele, Sie werden mir so nah. — Nun gute Nacht, behalten Sie mich lieb.

E. 23.

### \* 185. Lotte an Schiller.

Lauchstaebt ben 17ten July 1789 gegen 11 uhr. [Freitag]

Was werben Sie lieber Freund, von uns denken, daß wir Ihnen so spät unser addresse schicken? aber ein fataler Zusall raubt uns die freude auch bald Nachrichten von Ihnen zu erhalten. Wir schrieben Ihnen von Burgörner aus, und sagten Ihnen unser Wohnung, und gaben den Brief hier den ersten Abend unser Ankunst auf die Post; denken Sie nur wie mir war, als ich heute in den Saal kam, und an der thür eine Anzeige fand, daß daß Felleisen von hier nach Merseburg verlohren worden, und die Briefe darin die am 15ten von die Post abgegangen wären; die Ausschift war angezeigt, und ich fand den Brief an Sie darauf. Werden Sie denken daß wir nicht an Sie dachten, und doch der Griesbach und Knebeln schrieben? Denn diese Briefe kommen wahrscheinsich diese Woche an. Nicht wahr Sie glauben nicht,

<sup>&#</sup>x27; Er war fo alt gar nicht, bgl. G. 118; geb. 1732.

und wollen es nie glauben, daß wir Sie gerade gulezt ein wort fagen könnten, und die andren Correspondenzen porgiebn? Es ift mir gar argerlich. Ich trug mich mit ber angenehmen Erwartung bald von Ihnen ju boren, und fagte Ihnen so manches aus Burgorner, und nun wer weis wo ber arme Brief nun liegt, welche Welle ibm verschlang : biefe Reise raubt mir viele meiner besten freuden, bas unglud: liche Schidfal in Jena, und nun ber verlohrne Brief! -Sie konnen taum glauben wie mir ben Abend in Jena mar. Wenn ich Ihnen je Unrecht gethan batte, und mich an Ihnen perfundigt, fo mare biefer Abend eine vergeltung bes ftrafenden himmels gewesen, und ich batte gewiß für alle Gunben gebußt. — Doch zu meiner Reise. geschehne Dinge find nicht zu andern. Bei Dachroebens ging es uns gar wohl, meine Freundin ift eine gute, liebe Seele, mir innia lieb. wie es mir wenige find. Die Gefellicaft mar artia. la Roche dem Sie kennen, und ein herr von humbold maren bort, die beibe artig find. - die Gegend ift traurig, (im perungludten Briefe babe ich eine poetische beschreibung bapon gemacht) Sie konnte mir nur alebann gefallen, wenn bas Schidsal mir alles mas mir lieb mare raubte, und auch bas Berg für bie freuden ber Natur verschloßen mare, man tonnte ba wie eine abgeschiedne Seele leben, und nichts von leben abnden. Wie schön bergegen ift die Natur bei Ramburg, und auf bem Wege bisbabin. Denten Sie meiner lieber Freund, wenn Sie an die alten Mauern tommen bei Ramburg, und in bas icone Saalthal bliden, biefer plag ift mir besonders lieb; ich wollte Sie hatten ben Weg ba: bin mit uns machen fonnen. - Bier haben wir noch gang einsam gelebt, und beute erft uns unter bie große Belt gemagt, wir werden fie nicht viel feben hoffe ich, wir find fo gludlich für und. Raroline D. ift als ware fie immer mit uns gewesen, unfer Gefdmad, und unfer Befen find fic immer gleich, ich freue mich wenn Gie fie feben. mahr Sie tommen? Wir wollen Sie auch einen iconen

Weg führen, ber uns so lieb ift. Dicht an unsren haus, ift eine Wiese mit Baumen, ein einfamer Weg gang unbefuct, benn Die Chriftliche Welt findet ihn unrein, es ift ber plag mo Gerippe und Knochen bingeworfen werben. haben schon oft darüber gelacht, daß uns diese Knochen lieber find, als die Gesellschaften. ach man braucht bie Menschen jo wenig! wunderbar muß es ben eleganten leuten wohl icheinen wenn sie boren, daß wir ben Anblick eines Rinnbackens, eines Schäbels, und aar nicht einmal von Menschen. sondern von thieren, ibren geschmückten (aber vielleicht eben io leeren) Schabeln vorziehn. Die Menichen bier tommen mir gar zu einfältig vor. Und ich fonnte Jahre lang unter fie berum geben, ohne baß eine Saite meines Bergens gefällig mit ben ihrigen gusammen ftimmte; ich finde mich aber gang gludlich; mare erft mein Brief bei Ihnen, und ich könnte ficher auf einer Antwort gablen, mare es mir gar febr mobl. - Gute Racht lieber Fr. alles ift icon gur Rube um mid. (bie Beisbeit ermubet nicht.) aber boch muß ich idlieken, benn ich foll morgen fruh baaben. Gute Nacht alfo, ich febne mich von Ihnen ju boren!

### ben 18ten frub. [Connabenb.]

Guten Morgen, ich habe schon viel vorgenommen heute früh, das Baad scheint mir ganz wohl zu bekommen; aber luft und Erde sind heute nicht freundlich, so kalt, so seucht, und ich kann mir die gehörige bewegung nicht machen, sonst würde es mir noch leichter sein. — Unser weg nach Sisseben war gar traurig, so oede kahle Berge, und so viel Morast. So viel wie es die Stöße erlaubten, lasen wir in Bürger, ich habe seiner Sprache nicht so viel Kraft zugetraut, wie ich in dem lied an die Einzige fand, sie ist sehr wohlklingend, und eine Wärme darin die hinreißt; es hat viel schone stellen. Und man sühlt daß er diese Empsindungen wirklich hatte, da ers hinschrieb. In dem Gedicht an Molly sind auch schöne stellen, und es hat mir gefallen; seine Balladen haben mich

gefreut, Leonore habe ich auch gar gern, und lese sie oft wieder. Bürger hat doch viele vorzüge, in vergleichung mit den Dichtern seiner Zeit, die mit ihm zugleich sich hervorthaten, Goeding zum Beispiel; auch hat er mehr Einfaches und wahres Gefühl als Stollberg.

Saben Sie bie Memoires ber la Mothe 1 gelesen in: beffen? fonft follen Sie fie hier finden. Geheimerath Bardhaufen 2 von Salle mar bei uns, und hat versprochen fie ber Dadroeben ju ichiden. Die Weimarische Truppe3 ift bier. aber es soll an decorationes, und an ber Kleidung sehr fehlen, und viele find fehr unzufrieden damit. Wenn fie Cabale und liebe geben, gehe ich boch hinein, ich habe es nur gelesen, auch munichte ich Fiesto ju febn, ich befinne mir ibn nur buntel, gut werben fie ibn nicht geben, aber ich erwarte es auch nicht, sondern freue mich nur bes Studes felbst wegen. Sat Körner wieder geschrieben? 3ch mochte fein weg führte ihn über Lauchstaedt, benn es ift boch noch ungewiß wie lange wir bleiben, und wie Carolinen bas Baad bekommt. kommt er nicht unter 4 Bochen, fo vor ben 10ten ober 12ten, fo konnten wir boch vielleicht bie Reise mit einander machen. Es mare fcon! Aber ich will mich auf nichts in voraus freun, benn es konnen fo viele Bufälle bie ichonen plane gerftoren. Che Sie wieber gurud find, tommen wir gewiß auch nicht burch Jena. Aber ich fpreche von Dingen, die fich alle ausweisen werben wenn Sie

<sup>1</sup> Die Gräfin v. Lamothe war die hauptperson in der berüchtigten halsbandgeschichte. 1785 jum Staupbesen, Brandmartung auf beiden Schultern und lebenslänglicher Einsperrung berurtheilt, war sie 1787 nach England entsommen, wo ihre Memoiren erschienen, welche die Königin Marie Antoisnette vielsach compromittirten. Davon eine beutsche Uebersetzung: Denkwürdige keiten der Gräfin de la Molte, enthaltend die Geschichte best Otamantenshalsbandes, den Brieswesselfel zwischen der Königin von Frankreich und dem Cardinal Roban, aus dem Engl. 1789.

<sup>2</sup> g. L. B. Bardhaufen war bis 1798 Stadtprafibent von halle. Bon ibm finden fich zwei Briefe an Lotte vom 5. und 14. October 1789, welche von dem Befinden Carolinens v. D. handeln.

<sup>3</sup> Unter bem Direftor Bellomo.

her kommen. Kein Umweg ist es gar nicht, wenn Sie über Merseburg müßen; wenn es also Ihre Geschäfte ersauben, benke ich wohl daß Sie kommen. Ich möchte nun dieser Brief käme bald zu Ihnen, und wir hörten was Sie machen. Unsre addresse ist, beim Tischer Küchler abzugeben; ohne den fatalen Zufall könnten wir wohl morgen Briefe haben! Leben Sie wohl, ich muß meiner Mutter noch schreiben. denken Sie meiner zuweilen.

L.

Caroline D. grußt Sie, sie freut sich Sie zu sehen. adieu!

### \* 186. Schiller an Lotte und Caroline.

Jena ben 24. Jul. 89. [Freitag.]

Es wird uns, seitdem Sie in Lauchstädt sind, so schwer gemacht, Rachricht von einander zu bekommen, als wenn Sie ans Ende der Welt gereis't waren. Auch ich muß einen Bosttag später schreiben als mir lieb ist, weil Ihr Brief zu spät in meine Hände kam. Zum Glück bekam der Lorbeerskranz den seinigen noch später — sonst weiss ich nicht, was aus mir geworden ware. Doch nein — so ungeduldig ich auch Ihrem nächsten Briefe entgegensah, so wenig muthete ich Ihnen zu, mir sodald zu schreiben, weil ich weiss, dass man der Bequemlichkeit immer einige Tage gönnen muß, sich von einer Strapaze zu erhohlen. Sie haben also meine Hofnungen weit, weit übertroffen — und ich weiss nicht wie 2 ich Ihnen für Ihr liebes Andenken recht schön genug danken soll.

Der gleichzeitige Brief Carolinens ift nicht mehr vorhanden. Geschrieben ift er, benn Rr. 186 ift die Antwort auf beibe Briefe, während Rr. 187 erft bie Antwort auf bie inzwischen auch eingetroffenen Rrn. 183. 184 ift.

<sup>2</sup> Drig.: wenn.

Das Bilb. bas Sie mir von Abrer Freundinn und Abrem Beveinandersein geben, tonnte mich fast eifersuchtig und neis bisch machen, wenn Sie mich nicht auch abwesend barinn aufgenommen hatten. Die Gewißheit daff ich Ihnen nabe bin, baff Sie in Ihren iconern Stunden fich meiner gern erinnern, Dieser Bedanke ift mir febr viel, febr viel werth - aber leider ift dieser Gebante allein auch alles, mas ich wirklich Mein Bilb in Ihrer Seele ift boch mein nennen kann. immer nicht ich felbst, und mabrend bem, baff mein Schatten unter Ihnen mandelt, muß ich felbst bier in Jona ein besto elenderes Leben führen. Je lebendiger Sie vor meiner Bhantafie ba fteben, besto mehr erschöpft sich meine Tolerang gegen bie, mich hier umgebenben Geschöpfe, besto meniger tann ich mich mit meiner Ginsamteit aussobnen. In ber That ich mache täglich eine traurige Entbedung nach ber anbern. baff ich Mühe haben werbe, mit biefem Bolt bier ju leben. Alles ift so alltägliche Waare und die Frauen besonders sind ein trauriges Geschlecht. Gie miffen, glaube ich, ober Gie wiffen es nicht, baff ber weibliche Rarafter zu meiner Glud: feligkeit fo nothwendig ift. Meine ichonften Stunden bante ich boch Ihrem Geschlecht - wenn ich besonders noch bie Musen bagu rechne, die nicht umsonst Frauengimmer find. Selbst die Benus Urania ift ja ein Beib, und ihre irrbischen Töchter find ba, uns ben ihr einzuführen. Sier haben mich alle Botter und Göttinnen ber Schonheit verlaffen, benn bie grimmige Gefichter ber Gelehrten verscheuchen alles. mas Freiheit und Freude athmet. Rommen Sie ja bald gurud, tommen Gie mich wieder jum Menichen ju machen, jum Dichter - bas ift porben. Uebrigens troftet mich bas, baß Sie boch etwas von mir haben und lefen konnen, mas aus einer gludlichern Epoche meines Beiftes fich berichreibt. find Kunten ber Glut, Die Sie beibe mir gegeben haben, und die jest wieder erloschen find, ba 3hr Athem fie nicht mehr belebt. Wie gludlich wollte ich fenn, wenn bie ichonen Bofnungen in Erfullung giengen, von benen Gie fdreiben.

Aber wie? Wie sollen sie in Erfüllung gehen, so lange die armseligsten Nichtigkeiten in einer gewissen Waage mehr gelten, als die entschiedenste Gewisheit eines glücklichen Lebens? Und warum hat der Himmel die Rollen so sonderbar unter uns vertheilt, warum spannte er gerade das muthigste Roß hinter den Wagen? Ich weiss nicht, ob ich hier etwas schreibe, was verständlich ist — aber ich verstehe mich recht gut. Könnte ich gewisse Verhältnisse umkehren, so wäre der heroische Muth, den ich habe, an seiner rechten Stelle. So aber habe ich ihn nur zu meiner eigenen Peinigung und kann ihn niemand anderm mittbeilen.

Bey allem unserm gerühmten Freiheitsssinn sind wir boch warlich nur Sclaven und Opfer der Umstände und der Meynung. Was für klägliche Rücksichten waren es, die mir schon einigemale die Freude verdorben haben, mich in Ihrem Umgange zu geniessen. Sie verweisen mich an die Zukunft. Wieviel größre Opfer müßten da gebracht werden können!

Aber ich vergeße mich. Ihr Brief machte vieles in mir lebendig und meine Einbildungsfraft feste da fort, wo Sie abgebrochen haben. Habe ich etwas verwirrtes geschrieben, so zerreissen und ignorieren Sie diesen Brief. Ich war in einer sonderbaren Stimmung, und diese möge mich ben Ihnen entschuldigen.

Ich kann Ihnen noch nicht schreiben, ob ich über Lauchstädt kommen werde. Es hat sich mir jemand von hier auf diese Reise ausgehängt, den ich nicht geradenwegs von mir weisen konnte. Werde ich diese Person los, wie ich mich auf alle Art bemühe und bemühen werde, so bin ich den 1. oder 2ten Abends nach fünf wohl in Lauchstädt. Auf den 7ten denke ich werden Körners von Leipzig nach Jena abreisen; können Sie alsdann durchaus noch nicht mitreisen, so kommen Sie doch gewiß noch zeitig genug hier durch, um uns in Jena zu tressen.

Leben Sie recht mohl. Machen Sie boch baff ich eine

Antwort auf diesen Brief noch vor meiner Abreise von Jena finde. Ich reise am Donnerstag weg.

\$.

### \* 187. Schiller an Cotte.

Jena 24. Jul. 89. [Freitag.]

Bennahe möchte ich mich bes Bufalls freuen, ber Ihren ersten Brief an mich - ben ich nunmehr auch babe - perspätet bat, weil er Ihnen Gelegenheit gab, mich aufs neue von Ihrer Freundschaft zu überzeugen, die ich zwar nie bezweifeln, aber auch nicht zuviel bestätigt boren fann. Schabe nur, baff ich feine Gelegenheit gehabt habe, Ihnen meinen feften Glauben baran ju zeigen, ba 3hr Brief an bie Grieff: bach (vielleicht weil er an Anebeln eingeschloffen war und also nach Weimar geschickt murbe) spater, als ber an mich, eingetroffen ift. Wie febr bante ich es Ihnen, meine liebste Freundinn, daff Sie meiner gebacht haben, und daß Sie mir Beweife bavon gegeben haben. In Gedanten uns nabe fenn ju burfen, ift ja bennahe alles, mas bas Schicffal uns ju gonnen icheint. Ihr legter Auffenthalt in Jena mar für mich nur ein Traum — und kein gang fröhlicher Traum, benn nie hatte ich Ihnen soviel fagen wollen, als bamals und nie habe ich weniger gefagt. Das ich ben mir behalten mußte, brudte mich nieber, ich wurde Ihres Unblide nicht frob. So oft ift mir biefes icon begegnet, und nicht immer tonnte ich äußerliche Sinderungen anklagen. Raum follte man es benten, bag oft auch die übereinstimmendften Menichen - die einander fo ichnell und leicht auffaffen und fo lebendig in einander leben - wieder einen fo weiten Weg zu einander haben. So nah und doch so ferne! -

Ihre Empfindungen an Diefem Abend maren eine duntle

Ahndung von den meinigen, und ich wünschte sie wären ein Abdruck davon gewesen, so hätten Sie mich ohne Worte verstanden, und alle die Menschen und Menschenähnliche Wesen um uns her hätten unfre Sprache nicht gestört. Ich hatte in meinem Karlos eine Stelle, die ich mit der ganzen Scene, worinn sie stand, weggelassen habe. Diese Stelle drückt am besten aus, was ich hier menne.

"— — Schlimm, daß der Gedanke erst in der Worte todte Elemente zersplittern muß, die Seele sich im Schalle verkörpern muß, der Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, 1 der meine Seele ganz empfängt, und ganz sie wiedergibt, dann, dann hast du genug 1 das Räthsel meines Lebens aufzuklären!

Damals als ich diese Worte schrieb, hatte ich nicht geahnbet, baß ich fie einmal fur mich selbst wurde reben laffen muffen. 2

Ihre Freundinn muß ein Weles und liebes Geschöpf seyn, wenn Sie dem Bilde gleicht, das ich mir, nach Ihrer und Ihrer Schwester Beschreibung, von ihr gemacht habe. Ich wäre sehr begierig, sie zu sehen, und zu beobachten, wie sich Ihre drey Karaktere in einander mischen. Aber ich fürchte, ich würde ein schlechter Beobachter seyn — ich würde lieber daran Antheil nehmen. Was für ein schönes Leben, wenn dieses Lauchstädt eine von den glücklichen Inseln in der Fabel

<sup>1</sup> Die obige Fassung bieser beiben Berse hat Schiller erst burch verschiese bene Correcturen hergestellt. Den vorlegten Bers schieb er aufänglich: Sie wiebergibt, so haben, bann strich er die beiben letten Borte auß und schieb dann, bann über. Ebenso ist das du übergeschrieben. Da er dieselbe Stelle noch zweimal und jedesmal verschieden citirt (An R. I. 40, an Dumboldt, 2. Aust., S. 282), so schied Bauterschieden, ob er eine Borlage hatte; er hatte wohl das Stüd Manuscript vernichtet und citirte aus dem Gebächnis.

<sup>2</sup> Die Borte: "Damals - laffen muffen" bat, wie es icheint, Schiller felbft geftrichen, boch fo, bag fie ohne Dube zu ertennen finb.

ware, jedem andern Menschen, als den wir alsdann noch

vermißten, unjuganglich!

Sie glauben es nicht, liebste Freundinn, wie viel Muth ich brauche, um dieses freundlose Dasenn hier fortzusetzen — und bloss allein von den Gütern der Phantasie zu leben. Hier ist auch gar kein Mensch, an den ich mich als Freund anschließen könnte. Ich bin wie einer, der an eine fremde Küste verschlagen worden und die Sprache des Landes nicht versteht. Meinem Herzen sehlt es ganz und gar an Nahrung, an einer beseelenden Berührung, und, durch keinen Gegenstand um mich her geübt, der mir theuer wäre, verzehrt sich mein Gefühl an wesenlosen Joealen.

Aber warum schreibe ich Ihnen solche Dinge? Ich benke hier nur auf mich selbst, und sollte mich Ihrer angenehmen Existenz in L. vielmehr freuen. Denken Sie noch ferner an mich, wenn Sie vergnügt in Ihrem kleinen Zirkel sind. Ich werbe mich oft unter Sie verseken.

Dass ich noch nicht bestimmen kann, ob ich Sie in Lauchsstädt sehe, wird Ihnen Caroline sagen. Mber ich werde thun, was möglich ist, um diese Hinderung zu entsernen. Auf jeden Fall kann Ihre Zurücklunft über Jona mit der Anwesenheit meiner Freunde zusammen tressen. Auch Fr. v. Kalb wird vermuthlich alsdann hier sie sehen. Sie wünscht sehr, Sie und Ihre Schwester zu sehen.

Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich Ihrer zwepten Schwester, die mir unter diesem Nahmen sehr werth und theuer ist. Diesen verwirrten Brief verzephen Sie mir. Ich hätte gar nicht schreiben durfen, oder der Brief mußte so ausfallen wie er ist. aclieu. aclieu.

Shiller.

i Bgl. ben Brief Rr. 186, ber unter Carolines Abreffe ging. 2 D. h. Körners.

### \* 188. Lotte an Schiller.

Lauchstebt ben 27ten July 1789. [Montag.]

Ihr Brief gestern machte mir große freude, benn ich fing icon an recht mismuthig ju werben, weil ich mir bachte ber legte Brief an Sie mare auch verungludt. Nun ifte mir lieb daß Gie beide haben; ich mochte immer gern, daß Sie ben Gedanken an unfre freundschaft nicht aus ben Augen verlöhren, und immer mabr und gewiß von ber meinigen überzeugt maren lieber Freund. Je mehr mich bie Menge Menichen und das Geräusch der sogenannten großen Welt sollte von dem Andenken unsres ftillen lebens vom vorigen Sommer abziehn (wie es die Menschen benten murben, unter benen ich boch zuweilen fein muß) je mehr fühle ich wie viel uns 3hr Umgang gab, und wie viel mir fehlt. Sie haben uns ju febr verwöhnt. Die Menschen find bier gar ju arm: selig, als daß fie einen nur die gerinaste Freude geben könnten. 3ch tomme von einen dejeunée, wo ich noch vor einer Stunde mar; verzeihn Sie also wenn ich unzusammenbangend fdreibe, ich bin immer verftimmt wenn ich unter folden Beschöpfen bin, und stebe so einsam in mir unter ihnen, als auf einer muften Insel; mein Berg bat feine Sprache fur fie. 3ch fühle, wie es Ihnen oft fein muß; konnten wir boch Jena nach R. versezen ober umgekehrt, wie gern möchte ich daß der Ontel in Jena lebte, wir könnten ihm dann oft besuchen, die freude die ich habe Ihren Beift zu beobachten, und ber 1 Antheil ben ich an Ihnen nehme, gaben Ihnen boch vielleicht einiges Gutes in die Seele, und Sie fühlten sich nicht mehr so isolirt; käme er nur her, wir wollten ihm bas leben bort recht angenehm ichilbern. — Warum glauben Sie lieber Freund, mir nicht alles was Sie benten fagen ju burfen? um meine Freuden nicht zu ftoren? Ronnen Sie benten daß ich nicht gern jedes Gefühl Ihrer Geele, es fei

<sup>1</sup> Drig. : ben.

bes schmerzens ober ber freube, mit Ihnen theile, und es gern in die meinige aufnehme? Zurüchaltung könnte mich weit mehr bei meinen Freunden betrüben. Sie haben uns vorige woche viele schöne Momente gegeben, dank Ihnen! wir haben Fiesko gelesen; wie groß ist nicht sein Caracter, der Kampf mit seinen Stolz hat mich interesitt. Es ist diese Ausgabe, wo ihm zum Ende Berina ins Meer stürzt 1; Es hat mir weh gethan, aber doch konnte Berina nicht anders handeln, da es sein Baterland galt. Leonore ist ein edles Wesen, unser Geschlecht muß Ihnen danken daß Sie sie so schön schildern. Sie bleibt sich immer so gleich; trägt ihren Schmerz mit so viel Muth, und doch war es ein so hartes Schicksal, sich von so einen Mann wie Fiesko vernachläsigt zu sehen. Sie mußte es wohl ansangs so denken, daß er sie einer Julia ausopserte.

Dieser Brief wurde nicht vollendet und nicht abgeschickt, weil es zweiselhaft war, ob er Schiller noch in Jena finden werde, und man vielleicht fürchtete, er könnte bann in unrechte hände sallen. 11/2 Seiten des Briefbogens sind leer gehlieben. Statt bessen bloß die folgenden beiden Billets ab.

### \* 189. Lotte an Schiller.

ben 28ten July. frub. [Dienftag.]

Da ich nicht weis ob Sie lieber Freund unfre Briefe noch erhalten, so sage ich Ihnen nur ein wort. Ich hoffe wir sehn uns hier, es ware gar schlimm, wenn es nicht ge-

<sup>1</sup> Das ift die ursprüngliche Fassung; für die Mannheimer Bühne hatte Schiller 1784 eine andere Bearbeitung hergestellt, wo Fiesto am Schluß die ihm angebotene herzogstrone ausschlägt und baburch Berrina sich jum ewigen Freunde macht. Tiese Arbeit war damals nur im Manuscript auf den Buhenen berbreitet, denn die einzige Ausgabe (Augsburg 1789) hat schwerlich Schiller selbst gekannt. Lotte wußte also von der andern Nedaction des Stüdes wohl nur durch Schillers Erzählung.

schähe, denn ich bachte schon oft, daß uns Ihr Aufenthalt bier für bas mas mir in Jena verfaumt haben, ichablos halten würde. Traue ich meinen Ahndungen, so kommen Sonnabend und Sonntag wollen wir uns recht für alle ueberläftige Befellichaft huten, und nicht ausgeben, baß wir nichts verfaumen. - 3ch habe geftern einen großen Brief an Sie angefangen, ba es aber noch ungewiß ift, ob Sie Diefen noch erhalten hatten, fo will ich Ihnen fagen mas er enthielt wenn wir uns feben. Saben Sie indefen berglichen bant für Ihren legten Beweis Ihres Undentens. 3ch bore es immer gern wieber, wenn Sie mich Ihrer Freundschaft gewißer machen, benn fie ift mir bie iconfte freude meines Lebens. - Wir haben halb und halb einen plan entworfen, nach Leipzig zu reifen auf einen tag, es mare fo icon! ba es boch ungewiß ift ob wir Korners noch in Jena treffen tonnen. — Leben Sie mobl mein lieber Freund. 3ch boffe mir feben uns balb. -

L.

### 190. Caroline an Schiller. 1

[Lauchftäbt, 28. Juli 1789. Dienftag.]

Den eisten ober zweiten 2 darf ich Sie also erwarten — bie unsichre Hoffnung schon macht mir die Tage werther als alle hier verlebten. Wenn doch der himmel den fatalen Menschen, der sich Ihnen aufdringt, zu sich nähme! Abieu, liebster Freund. Wenn sich nicht gute Geister dieses Briefes annehmen, so erhalten Sie ihn schwerlich. — Ich schreibe Ihnen, wenn wir uns nicht sprechen, oder vielleicht auch dann — es ist sonderbar, welch eine fremde Gewalt oft die Lippen verschließt, wenn auch die Seele offen ist. Abieu —

Q.

Schiller kam nach Lauchstädt; die Erklärung, erzählt Caroline in Schillers Leben, erfolgte in einem Momente des befreiten Herzens, den herbeizuführen ein guter Genius wirksam sein muß. Dieser gute Genius war Caroline selbst. Rach den beiden folgenden Dokumenten können wir nur annehmen, daß Schiller endlich in einem Zwiegespräch mit Caroline allein, Worte fand, und da diese ihm alle Hoffnung machte und Hüse verhieß, reiste er ab und erklärte sich gegen Lotte schriftlich, in dem folgenden Briefe. Er hatte nicht den Muth, sich persönlich mündliche Antwort zu holen, zumal er vermuthen konnte, daß berselben eine Correspondenz mit der Mutter Lottens vorangehen werde. Ob der Brief noch in Lauchstädt, ob in Leipzig, ob auf einer Zwischenstation geschrieben ist, wage ich nicht zu entscheiden.

### \* 191. Schiller an Lotte.

[3. August, Montag.]

Ift es mahr theuerste Lotte? barf ich hoffen, bag Caroline in Ihrer Seele gelesen hat und aus Ihrem Bergen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute, ju gestehen? D wie ichwer ift mir biefes Gebeimnif geworben, bas ich. folange wir uns tennen, zu bewahren gehabt habe! als wir noch benfammen lebten, nahm ich meinen gangen Muth zusammen, und kam zu Ihnen, mit dem Borsat, es Ihnen zu entdeden - aber diefer Muth verlieff mich immer. Ich glaubte Eigennut in meinem Bunfche zu entbeden, ich fürchtete, daff ich nur meine Gludfeligkeit baben vor Augen hatte und dieser Gedanke scheuchte mich zurud. Ronnte ich Ihnen nicht werben, mas Gie mir maren, fo batte mein Leiden Sie betrübt, und ich hatte die icone Sarmonie unserer Freundschaft durch mein Geständniß zerftort, ich hatte auch bas verloren, mas ich hatte, Ihre reine und schwesterliche Freundschaft. Und doch gab es wieder Augenblice, wo meine hofnung auflebte, wo die Gludfeligkeit, die wir uns geben tonnten, mir über alle alle Rudfichten erhaben ichien, wo ich es sogar für ebel hielt, ihr alles Uebrige zum Opfer zu bringen. Sie konnten ohne mich glücklich seyn — aber durch mich nie unglücklich werden. Dieses fühlte ich lebendig in mir — und darauf baute ich dann meine Hofnungen. Sie konnten sich einem andern schenken, aber keiner konnte Sie reiner und zärtlicher lieben, als ich. Keinem konnte Ihre Glückseligkeit heiliger seyn, als sie. Keinem konnte Ihre Glückseligkeit heiliger seyn, als sie, was in mir lebt, alles, meine theuerste widme ich Ihnen, und wenn ich mich zu veredeln strebe, so geschiehts, um Ihrer immer würdiger zu werden, um Sie immer glücklicher zu machen. Bortreszu werden, um Sie immer glücklicher zu machen. Bortreszlichseit der Seelen ist ein schönes und ein unzerreißbares Band der Freundschaft und der Liebe. Unste Freundschaft und Liebe wird unzerreissbar und ewig seyn, wie die Gefühle, worauf wir sie gründen.

Bergeßen Sie jezt alles, was Ihrem Herzen Zwang auflegen könnte, und lassen Sie nur Ihre Empfindungen reden. Bestätigen Sie, was Caroline mich hoffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sehn wollen, und dass meine Glüdseligkeit Ihnen kein Opfer kostet. O versichern Sie mir dieses, und nur mit einem einzigen Wort. Nahe waren sich unfre Herzen schon längst. Laßen Sie auch noch das einzige fremde hinwegfallen, was sich bisher zwischen uns stellte, und nichts nichts die frene Mittheilung unserer Seelen stören.

Leben Sie wohl theuerste Lotte. Ich sehne mich nach einem ruhigen Augenblice Ihnen alle Gefühle meines Herzens zu schildern, die in dem langen Zeitraum, daß diese Einzige Sehnsucht in meiner Seele lebt, mich glücklich und wieder unglücklich gemacht haben. Wie viel habe ich Ihnen noch zu sagen?

Saumen Sie nicht, meine Unruhe auf immer und ewig. zu verbannen. Ich gebe alle Freuden meines Lebens in Ihre-Hand. Ach, es ift schon lange, daß ich sie mir unter keiner andern Gestalt mehr dachte, als unter Ihrem Bilde. Leben-Sie wohl, meine theuerste.

### 192. Schiller an Lotte und Caroline. 1

[Leipzig ben 3. Auguft.] Montag Abends.

Dieser heutige Tag ift ber erfte, wo ich mich gang glud: lich fühle. Rein! 3ch habe nie gewußt, mas gludlich fein ift, als beute. Ein einziger Tag verspricht mir bie Erfüllung ber zwei einzigen Buniche, die mich gludlich machen fonnen. Liebste, theuerste Freundinnen, ich verlasse chen meinen Körner - meinen und gewiß auch ben Ihrigen - und in ber erften Freude unfers Dieberfebens mar es mir unmöglich, ibm etwas zu verschweigen, mas gang meine Seele beschäftigte. 3ch habe ihm gesagt, baß ich hoffe — bis gur Gewißheit hoffe, von Ihnen ungertrennlich zu bleiben. In feiner Seele babe ich meine Freude gelesen, ich babe ibn mit mir glud: lich gemacht. D ich weiß nicht, wie mir ift. ift in Bewegung. Es ift bas erstemal, bag ich biefe fo lang zurückgehaltenen Empfindungen gegen einen Freund ausgießen tonnte. Dieser heutige Morgen bei Ihnen, Dieser Abend bei meinem theuersten Freund, dem ich alles geblieben bin, wie ich es war, ber mir alles geblieben ift, mas er mir je gemesen - soviel Freude gemahrte mir noch fein einziger Tag meines Lebens. Rorner fundigt mir noch an, baß er bereit fei, Dregben zu verlaffen, und Jena gu feinem Aufenthalt zu mablen. Innerhalb eines Jahres tann ich hoffen, auch von ihm unzertrennlich zu werden.

Welche schöne himmlische Aussicht liegt vor mir! Welche göttliche Tage werden wir einander schenken! Wie selig wird sich mein Wesen in diesem Zirkel entfalten! Dich fühle in diesem Augenblick, daß ich keines der Gefühle verloren habe, die ich dunkel in mir ahnete. Ich fühle, daß eine Seele in mir lebt, fähig für alles, was schön und gut ist. Ich

habe mich felbst wiedergefunden und lege einen Werth auf mein Befen, weil ich es Ihnen wiomen will.

Ja Ihnen sollen alle meine Empfindungen gehören, alle Kräfte meines Wesens sollen Ihnen blühen! In Ihnen will ich leben und meines Daseins mich erfreun. Ihre Seele ist mein — und die meinige ist Ihnen. Lassen Sie mich für meine Freunde mit angeloben. Auch sie sind Ihnen, und Sie schenke ich meinen Freunden. Wie reich werden wir durch einander sein!

Aber bestätigen Sie mir beibe, daß meine Hoffnung mich nicht zu weit geführt hat, sagen Sie mir's, taß ich Sie ganz verstanden habe, daß Lotte mein sein will, daß ich sie glücklich machen kann. Noch mißtraue ich einer Hoffnung, einer Freude, von der ich noch gar keine Ersahrung habe; lassen Sie meine Freude bald auch von dieser Furcht ganz rein sein. Sie können nicht handeln wie gewöhnliche Mensichen, Sie brauchen also auch gegen mich nichts, als Wahreheit, wir dürsen alle diese Umständlichkeiten überspringen, und unste Seelen frei und rein vor einander entsalten.

Ich kann nicht mehr schreiben. Heute nicht mehr, tenn meine Seele ist jest nicht fähig, ruhige Bilber aufzufassen. Es schmerzt mich, daß ich Ihnen so gar nicht schilbern kann, wie mir ist. Antworten Sie mir ja ohne Aufschub, und wenn nicht gleich eine Post geht, durch einen Expressen. Sie haben dazu noch einen andern Grund, benn ich muß wissen, ob Sie und die Dachröben, gesund genug sind, die Reise nach Leipzig zu machen. Auf den Freitag Mittag sind Körners frei, und diesen Tag könnten Sie also wählen. Sie müssen meine Freunde sehen — und ich muß Sie bald wieder sehen.

Diesen heutigen Brief werden Sie Mittwoch fruh haben. Schiden Sie einen Expressen, so habe ich Mittwoch Abends Ihre Antwort. Nur wenige Zeilen, nur so viel als ich brauche, um meiner Freude gang gewiß zu sein.

Ich habe hier niemand gesprochen, als Körner. Seine Frau und Schwägerin sind in einer Gesellschaft, wo sie nicht

lostommen können. Fast ist mir's lieb, so bin ich ganz allein bei meiner Freude. Abieu!

Schiller.

Meine Abreffe: Brof. Schiller im Joachimsthal 1 wohnhaft.

### \* 193. Lotte an Schiller.

[Lauchstädt 5. Auguft, Mittwoch?]

Schon zwei mal habe ich angefangen, Ihnen zu schreiben, aber ich fand immer, baß ich zu viel fühle um es ausbruden zu können. Karoline hat in meiner Seele gelesen; und aus meinen herzen geantwortet.

Der Gebanke zu Ihren Glück beitragen zu können steht hell und glänzend vor meiner Seele. Kann es treue, innige liebe und Freundschaft, so ist der warme Wunsch meines Herzens ersfüllt, Sie glücklich zu sehn. — Für heute nichts mehr, Freitag sehn wir und. wie freue ich mich unsren Körner zu sehn! und Sie lieber in meiner Seele lesen zu laßen, wie viel Sie mir sind. Hier ist der Brief<sup>2</sup> dem ich Ihnen let bestimmte. adieu! ewig

3bre treue

Lotte.

<sup>1</sup> Das Joachimsthal in ter Sainstraße war ein Kaffeehaus, in welchem Schiller schon 1786 gewohnt hatte: heute ift das Saus mit einer Gebenktafel geschmudt. Bgl. Moschtau, Schiller in Gohlis (Leipzig 1877) S. 37.

2 Ar. 188.

# Beilage 1 (zu S. 118).

### Aus Conftantin Beners Tagebuch.

- 2. Januar 89. Behm Nachhausegehen sagte mir ber Regierungspebell Axel, daß ich diesen Abend zum R. R. v. Dach-röben [bem Sohne] kommen möchte. wie es 5 Uhr war ging ich hin ich traf ihn in pontificalibus aber etwas unpäßlich an nicht lange so trat auch die Fräulein mit dem Anstande einer Grazie herein dankte mir vor meine Epistel das göttliche Mächen sie war ganz nachläßig angekleidet in ihrer gewöhnlichen Haußbekleidung worinn ich sie so gern sehe ganz wie eine von Angelicas lieblichsten Figuren, in einer Stunde voll Begeisterung con amore hingehaucht unsere Unterhaltung rollte über allerseh Borwürfse aus dem Gebiete der Laune und den Nouvelles du jour. es war eine der angenehmsten Stunden die ich je verlebte. da sie eben Gesellsschaft hatte, empfahl sie sich nach einer halben Stunde.
- 3. Januar. Neulich erhielt ich von bem eblen Mäbchen C. v. D. ein Billet, worinne eine vortreffliche Uebersetzung bes schönen engl. Gebichts "Der entwaffnete Amor" von Prior 1 lag es ist meisterhaft übersetzt hier ist bas Gebicht und bie lieben Zeilen die es begleiteten.

<sup>1</sup> Matthiem Prior, englischer Dichter (1664-1721). Das Gebicht werbe bier mitgetheilt gur Muftration theils ber Zeit, theils ber Ueberfegerin.

#### Der entwaffnete Amor aus dem englischen des Prior.

Unter einer Mhrthe Schatten ichlummert Chloe; leise schlich Amor zu ihr hin, und wiegte sanft auf ihrem Busen sich:

Will ba wohnen, spreitet brüber '
seine seibnen Flügel bin
nimmt sein Bettgen in ber Mitte
nistelt tief sein Köpfgen brinn.

Süßgewiegt entschläft ber Kleine, Chloe wachet auf, erschrickt, faßt sich boch und sinnt zu fangen ihn ber alle Welt bestrickt.

Ihr Korset schnürt fie geschwinde halb sich auf, mit leichter Hand schlingt fie um bie kleinen Arme unvermerkt bas seibne Banb.

Er erwacht, und strebt, die händchen Chloens Feseln zu entziehn; breimal schüttelt er die Flügel, Doch sie läßt ihn nicht entsliehn.

Weinend legt er sich aufs bitten, "Ach sagt er, erbarme bich! ebles Mäbchen eines Blinden ber ben Weg verlor und sich

hier auf beine Bruft verirrte, Ach! zu glücklich! — boch babei warlich an nichts böfes bachte, las mich also wieber frei. Mich, versett sie, kummerts wenig, wo und wie Kupido fliegt, was er suchet, ob er irret, reiset ober stille liegt.

Aber frei las ich ihn nimmer, bös ift bei ihm Sinn und That, und wer weiß, ob es ber Falsche auch auf mich gezielet hat.

"Eitle Furcht närft bu im Herten "Pfeil und Bogen geb ich bir, "Brich nur, Schönfte! meine Ketten, "schenke nur die Frehheit mir.

Gut, so gieb mir Pfeil und Bogen, baß ich sicher vor dir sei, und ich will die Feßeln lösen, Flieg benn immer und seh freb.

Er entwaffnet sich, fie binbet ben Gefangnen wieber los, und von biefer Zeit an sigget lächelnb er auf ihrem Schoos.

Bringt in unschulbsvollen Spielen seine Tage bei ihr zu, gaukelt balb um sie, balb weilet er auf ihrer Brust in Ruh.

Chloe lenkt an Amord Stelle nun die Welt — auf ihr Gebot Fliegen Pfeile; Schmerz, Entzücken, Leben giebt sie oder Tod! Diese Uebersetung ift nie gebrukt gewesen. Ich habe geglaubt, baß sie vielleicht einen kleinen Plaz in Ihren Skizzen verbiene und habe sie darum abgeschrieben. Ich habe verschiedenes aus Ihren mir gütig mitgetheilten Blättern abgeschrieben und schifte sie Ihnen mit meinen besten Dant begleitet wieber zurud.

Caroline Dadröben.

Die obige Uebersezung ist vermuthlich vom vortreffl. Mäbgen selbst — und mir besto werther.

## Beilage 2 (zu S. 197).

Da die Affemblee beim Coadjutor oft in diesem Buche erwähnt werden wird, so lasse ich solgen, was Const. Beher in seiner Neuen Chronik von Ersurt (Erf. 1821) unter dem Jahre 1786 barüber erzählt.

3m Winter b. 3. nahmen bie Affembleen auf ber Statthalterei ihren Anfang — eine Anftalt, die für die Ausbildung bes gesellschaftlichen Tones von ben vortheilhaftesten Folgen war. Dalberg hatte zu bem Ende eine Einladung ergeben laffen, welcher zufolge jeber anftändig gekleibete Burger ober Frembe freien Butritt zu biefer Bersammlung hatte, bie alle Dienftage bon 5 bis 8 Uhr Abends in bem in seinem Pallaste bazu beftimmten großen Saale und anftogenben Zimmern, die zu bieser Absicht erleuchtet und geheizt wurden, zusammenkam. Hier war fein Unterschied ber Stände zu fpuren. Abliche und Burgerliche, Staatsbeamte, Rünftler und Sandwerker, Frauleins und Raufmannstöchter, alles vereinigte bier nur ein Zwedt, ber, fich angenehm zu unterhalten. — Man fpielte Karten, Gefellichafts: und Pfanderspiele. Geschickte Dilettanten ließen fich auf bem Flügel ober anbern Inftrumenten boren. Danch auffeimenbes Talent fand hier Aufmunterung, und manch angenehme Bekannt: schaften wurden bier gestiftet. Und welchen Bortheil gewährte eine solche gesellschaftliche Einrichtung nicht ben ankommenben Fremden, die hier Gelegenheit fanden, während ihres Aufenthalts sich auf bas Angenehmfte zu unterhalten, und bie, wenn es einigermaßen burch irgend ein Talent pber Wiffenschaft auß: gezeichnete Männer waren, von bem humanen Statthalter felbft nach ber Affemblee zur Abendtafel gezogen wurden.

Rarl v. Dalberg war bie Geele biefer gangen trefflichen Unftalt. Er mifchte fich ftets mitten unter bas bunte Gewühl, bas ben großen Saal und bie brei anftogenben Rimmer anfüllte, iprach mit jebem, ber ihm aufftieß, einige Worte, und freute fich berglich, wenn die gange Gefellschaft fich einer unbefangenen Fröhlichkeit überließ. Ruweilen wurden auch Balle gegeben, ju welchen die an folden Tagen anwesenden Mitglieder ber Affemblee eingelaben murben. - Sier batte man auch Gelegenbeit, zuweilen ausgezeichnete Gelehrte kennen zu lernen. So waren 3. B. Goethe, Wieland, Friedrich Schiller, Berber, Gotter, Friedrich Schulg und andere berühmte Manner febr oft in biefer Uffemblee jugegen. Befonders mar Schiller, ber fich einft [1791] amei Monate mit feiner Gattin in Erfurt aufhielt, fast jebesmal gegenwärtig. Gelbit regierenbe Fürften, Bringen und Bringeffinnen erblicte man oft in biefem Cirtel, ber alle Stanbe, ohne Abstufung und Unterschied, in einem gemeinschaftlichen Brennpunkte vereinigte.

• •
•
•

B

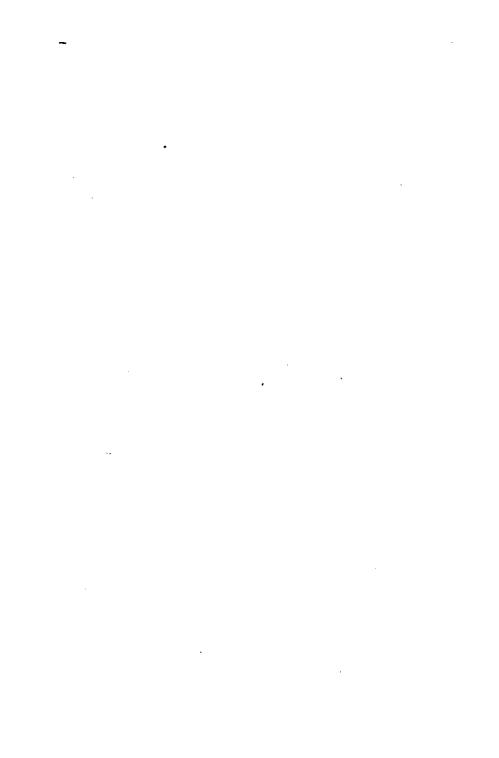

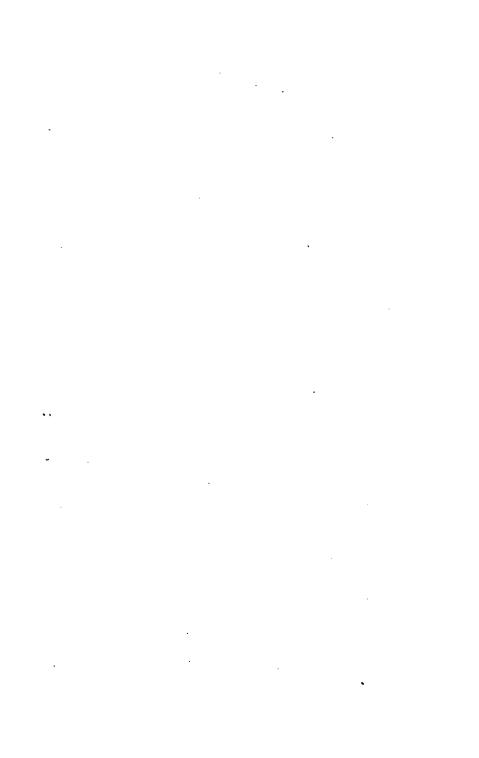

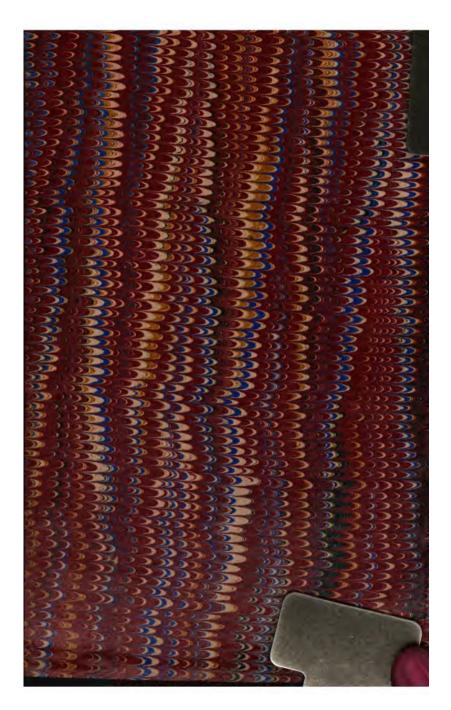

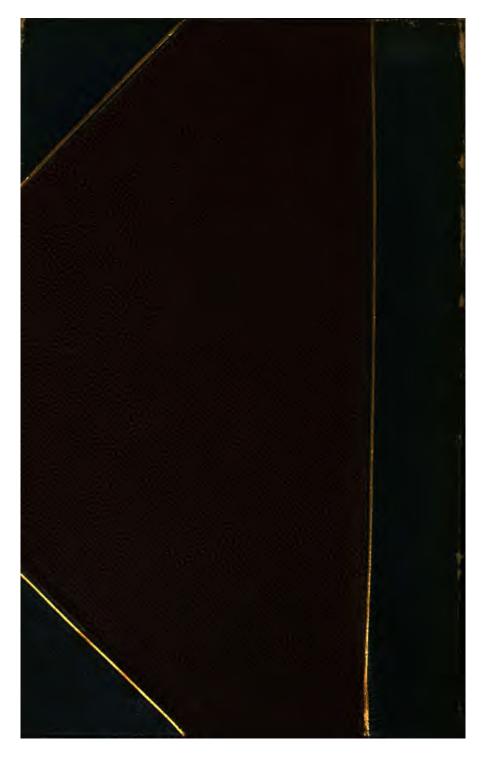